

nno

518

Ois Samulana

Kg 296

## Die Sammlung

# "Aus Natur und Geisteswelt"

nunmehr über 700 Banden umfassend, dient seit ihrem Entstehen (1898) den Gedanken, auf denen die heute sich so mächtig entwickelnde Volkshoches schulbewegung beruht. Sie will jedem gessitig Mündigen die Möglichkeit schaffen, sich ohne besondere Vorkenntnisse an sicherster Quelle, wie sie die Darstellung durch berufene Vertreter der Wissenschaft bietet, über jedes Gebiet der Wissenschaft, Kunst und Technik zu unterrichten. Sie will ihn dabei zugleich unmittelbar im Beruf fördern, den Gesicht vertiefen d.

Sie bietet wirkliche "Einführungen" in die Sauptwissensgebiete für ben Unterricht oder Selbstunterricht des Laten nach den heutigen methodischen Anforderungen. Diesem Bedürfnis können Skizzen im Charatter von "Auszügen" aus großen Lehrbüchern nie entsprechen, denn solche sehen

eine Bertrautheit mit dem Stoffe icon voraus.

Sie bietet aber auch dem fachmann eine rasche zuverlässige Aberssicht über die fich heute von Tag zu Tag weitenden Bebiete des geistigen Bebens in weitestem Umsang und vermag so vor allem auch dem immer stärter werdenden Bedürfnis des Forschers zu dienen, sich auf den Nachbargebieten auf dem lausenden zu erhalten.

In den Dienst dieser Aufgabe haben sich barum auch in dankenswerter Weise von Anfang an die besten Namen gestellt, gern die Gelegenheit benutend, sich an weiteste Kreise zu wenden, an ihrem Teil bestrebt, an

der "Sozialifierung" unferer Rultur mitzuarbeiten.

So tonnte der Sammlung auch der Erfolg nicht fehlen. Mehr als die Balfte der Bandden liegen, bei jeder Auflage durchaus neu bearboitet, bereits in 2. bis 7. Auflage vor, insgesamt bat die Sammlung bis jest eine

Berbreitung von faft 5 Millionen Exemplaren gefunden.

Alles in allem find die schmuden, gebalwollen Bande besonders geeignet, die Freude am Buche zu weden und daran zu gewöhnen, einen Leinen Betrag, den man für Erfüllung körperlicher Bedürsnisse nicht anzusehen pflegt, auch für die Befriedigung geistiger anzuwenden. Durch den billigen Breis ermögelichen sie es talfächlich jedem, auch dem wenig Begüterten, sich eine Bücherei zu schaffen, die das für ihn Wertvollste "Aus Natur und Geisteswelt" vereinigt.

Jedes der meift reich illustrierten Bandchen ift in sich abgeschlossen und einzeln kauflich

Leipzig, im September 1920.

B. G. Teubner

### Bisher find 3 ur Rulturgeschichte erschienen:

Primitive Rultur und allgemeine Volkskunde.

Der Menich der Urzeit. Bier Borlefungen aus der Entwidlungsgeschichte des Menichens

Der Mensch der Urzeit. Vier Vorlesungen aus der Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechts. Von Dr. A. Heilborn, 3, Ausl. Mit 47 Abbildungen. (36, 62.) Die Eiszeit und der vorgeschichtliche Mensch. Von Geb. Vergrat Prof. Dr. G. Steinmann. 2, Ausl. Mit 24 Abbildungen. (36, 302.)
Allgemeine Völlerkunde. 3 Vände. 1. Vd.: Habrungsetwerb, Wohnung, Schmud und Kleidung. Von Dr. A. Heilborn. Mit 54 Abb. (8d, 487.) Il. Vd.: Wassenund Wertzeuge, Industrie, Jandel und Geld, Vertehesmittel. Von Dr. A. Heilborn. Mit 51 Abb. (8d, 488.) Ill. Vd.: Vd. gesistige Kultur der Naturvöller. Von Prof. Dr. K. Th. Breuß. Mit 9 Abb. (8d, 482.)
\*Vorgeschichte Europas. Von Prof. Dr. H. Schmidt. (Vd. 571/72.)
Germanische Kultur in der Urzeit. Von Ibiliotheksdirektor Professor Dr. G. Steinsbausen. 3 Auslage. Mit 13 Abbildungen. (Vd. 75.)

Antife Rultur.

Balaftina und feine Kultur in 5 Jahrtaufenden. Nach den neuesten Ausgrabungen und Sorichungen datgestellt von Brof. Ibr. B. Tho mien. 2., neubeard, Aufl. Mit 37 Abb. (86. 260.) Balaftina und feine Geschichte. Sechs voltstumliche Bortrage. Bon Brof. Dr. B. Freibert von Coben. 4. Aufl. Mit 1 Blan von Jerufalem und 3 Anfichten bes Beiligen Candes. (36.6.) Antifes Leben nach ben agupt. Bappri. Bon Geb. Boftrat Brof. Dr. S. Breifigte, Mit 1 Tafel. (30.565.)

Das Griechentum in feiner gefdichtlichen Entwicklung. Bon Sofrat Brofeffor Dr. R.

v. Scala, Mit 46 Abbildungen. (8d. 471.) \*Die griechijche Bolis. Bon Direttor Dr. Th. Lenichau. (8d. 676.)

Rulturbilder aus griechifden Stadten. Bon Brof. Dr. E. Biebarth. 2. Ruflage.

Mit 23 Abbildungen und 2 Tasen. (Bb. 191.)
Die Religion der Griechen. Von Krof. Dr. E. Samter. Mit Vilderanhang. (Vd. 457.)
Pompesi, eine bellenistische Stadt in Italien. Von Prosessor in Duhyn.
3. Auslage. Mit 62 Abbildungen im Text und auf 1 Tasel, sowie 1 Plan. (Vd. 114.)
Das alte Nom. V. Seb. Reg.-Nathrof. Dr. O. Richter. Mit Vilderanh. u. 4 Plän. (Vd. 386.)
\*Die römische Republik. Von Privatdorent Dr. A. Rosenberg. (Vd. 719.)

Soziale Rampfe im alten Rom. Von Brivatdozent Dr. E. Bloch. 4. Aufliege. (Bd. 22.) Antife Wirtichaftsgeschichte. Von Dr. D. Neurath. 2. Aufl. (Bd. 258.)

Das Altertum, feine ftaatliche und geiftige Entwidlung und deren Nachwirtungen. Bon Oberlehrer S. Breller. (3d. 642.)

Das Altertum im Leben der Gegenwart. Von Brov. Schulrat und Och. Reg. Rat Prof. Dr. B. Cauer. 2. Aufl. (38. 356.)

Deutsche Rulturgefdichte und Bolfskunde.

Peutschiem und Antite in ihrer Verknüpsung. Ein Aberblid. Von Prof. Dr. E. Stemp linger und Prof. Dr. H. Eamer. Mit I Tasel. (Bd. 680.) Deutsche Volkekunde im Grundris. Von Prof. Dr. K. Neuschel. I. Allgemeines. Sprache und Volksdickung. (Bd. 644.) II. Gland, Kuni und Niedz. (Bd. 695.) Die deutschen Volksstämme und Landschaften. Von Geh. Studienrat Prof. Dr. D. Weife. 5., völlig umgearbeitete Auft. Mit 30 Abbildungen im Text und auf 20 Tofeln und einer Dialettfarte Deutschlands. (3d. 16.)

Befmatpflege. (Dentmalpflege und Beimalfduh.) Ihre Aufgaben, Organifation und Be-

feggebung. Von Dr. H. Bartmann. (Bb. 756.) Kulturgeschichte des deutschen Bauernhauses. Von Bautat Dr.-Ing. Chr. Rand.

Antitrzeigiginie des einigen Gb. 121.)
Das deutsche Dorf. Von Brof. A. Mielte. 3. Aufla. Mit Abbildungen. (Vd. 192.)
Deutsche Solkstrachten. Von Harrer A. Spieß. Mit I Abbildungen. (Vd. 192.)
Deutsche Sefte und Volksbräuden. U. Brof. Dr. C. Sehiel. 2. Aufl. Mit Abb. (Vd. 518.)
Das deutsche Volkslied. Von Dr. J. W. Bruinier. 5. Auflage. (Vd. 7.)
Die deutsche Volkslied. Merkänklich dargestellt von Dr. D. Bödel. 2. Auflage. (Vd. 202.)

Das beutiche Bollomarchen. Bon Pfarrer R. Spieft. (Bd. 587.) Die deutschen Berfonennamen. V. Geb. Studienrat Dir. A. Bahnifd. 3. Aufl. (Bd. 296.)

Samilienforidung. Bon Dr. E. Devrient. 2. Aufl. Mit 6 Abb. im Text. (Bb. 350.)

Rultur des Mittelalters.

Mittelalterliche Rufturideale. Von Brofestor Dr. V. Bedel. 2 Bande. I. Bd.: Beldenleben. (Bd. 292.) II. Bd.: Ritterromantit. (Bd. 293.)

Deutsche Städte und Burger im Mittelalter. Von Geb. Reg.-Rat Provinzialicultat Brofestor Dr. B. Beil. 4. Auflage. (Bd. 43.)

Der Bug nach dem Often. Die Kolonialtat des deutschen Voltes im Mittelalter. Bon Beb. Bofrat Brof. Dr. R. Sampe. (30.731.)

#### Bolitische Rultur. Rriegswefen.

Bom deutschen Bolt gum Deutschen Staat. Gine Befdichte des deutschen Nationals bewuftfeins. Bon Brofeffor Dr. B. Joadimfen. 2. veranderte Rufl. (8d. 511.)

Das Deutschtum im Ausland vor dem Weltfriege. Von Brof. Dr. R. Boeniger.

2. Ruft. (Bd. 402.)

Die großen Sozialisten. Von Dr. 5t. Mudle. 4. Aufl. 2 Bande. I. Owen, Sourier, Broudbon. II. Saint-Simon, Becqueur, Buches, Blanc, Rodbertus, Weitling, Mark, Lassalle. (Bd. 269/70.)

Soziale Bewegungen und Theorien bis gur modernen Arbeiterbewegung. Bon

S. Maier. 7. Ruflage. (Bd. 2.) Staat und Rirche in ihrem gegenfeitigen Berhaltuis feit der Reformation.

Bon Bfarrer Dr. phil. R. Bfanntude. (3d. 485.)

Rulturgefcichte des Rrieges. Bon Brof. Dr. R. Weule, Geb. Sofrat Brof. Dr. E. Bethe,

prof. Dr. B. Schmeidler, Brof. Dr. A. Doren, Prof. Dr. B. Herre. (8d. 561.)
Große Seldberren. Von Major S. C. Endres. I. Vom Altertum bis um Tode Gustav
Adolfs. Mit Karten. II. Von Turenne bis hindenburg. Mit 1 Litelbild u. Karten. (687/88.)

#### Wirtschaftliche Rultur.

Deutiches Wirtichaftsleben. Ruf geographischer Grundlage geschildert. Bon Brof. Dr. Neubearbeitet von Dr. B. Reinlein. 4. Auflage. (36. 42.) Chr. Gruber.

Deutschlande Stellung in der Weltwirtschaft. Bon Brof. Dr. B. Arndt. 3. Aufl. (179.) Die Entwidlung des Deutschen Wirtschaftelebens im lebten Jahrhundert. Von Geb. Reg. Rat Professor Dr. E. Pohle. 4. Auflage. (Bb. 57.) Geschichte bes Welthandels. Von Realgomnafial-Dir. Professor Dr. M. G. Schmidt.

3. Auflage. (Bd. 118.)

Geschichte des deutschen Bandels seit dem Ausgang des Mittelalters. Von Dir, Prof. Dr. W. Langenbed. 2. Aufl. Mit 16 Tabellen. (Bb. 237.)

Das deutsche Sandwert in feiner Lullurgefchichtlichen Entwicklung. Bon Geb. Schulrat Dir. Dr. E. Otto. 5. Auflage. Mit 29 Abbildungen auf 8 Tafeln. (36. 14.) Gefdicte des deutschen Bauernftandes. Bon Brof. Dr. S. Berdes. 2., verb. Aufl. Mit 22 Abbiidungen. (3d. 320.)

Brundrift der Mungeunde. 2. Aufl. Bd. I: Die Munge nach Wefen, Gebrauch u. Bebeu-tung. Bon Sofrat Prof. Dr. A. Eufch in v. Chen greuth. Mit 56 Abb. im Text. (3d. 91.) 30. Il: Die Munge in ihrer geschichtlichen Entwidlung vom Altertum bis gur Begenwart.

Bon Brof. Dr. B. Budenau. (Bd. 657.)

Die Stadte. Geographifd betrachtet. Bon Brof. Dr. R. Baffert. Mit 2) Abb. (36. 163.)

#### Beiftige Rultur.

Mpftit in Beidentum und Chriftentum. Bon Brof. Dr. Edv. Lehmann. 2. Auft. Bom Verfaffer durchgeiebene Aberfehung von Anna Grundtvig geb. Quittenbaum, (Bb. 217.) Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der Aftrologie. Unter Mitwirtung von Geb. Rat Prof. Dr. C. Begold dargestellt von Geb. Hoftat Prof. Dr. S. Boll. 2. Auf . Mit 1 Sternfarte und 20 Abbildungen. (3d. 638.)

Offultismus, Spiritismus und unterbewufite Seelenguftande. 3on Dr. R. Baer-

wald. (3d. 560.)

Das deutsche Bildungswefen in feiner geschichtlichen Entwicklung. Bon Brof. Dr. 5r. Paulien. 4. Aufl. von Proj. Dr. W. Münd. Mits Bildnis Pauliens. (Bd. 99/100.)
\*Geschichte des deutschen Studententums. Von Dr. W. Bruchmüller. (Bd. 477.)
Der Leipziger Student v. 1409 bis 1909. Von Dr. W. Bruchmüller. Mit25 Abb. (Bd. 273.) Deutsches grauenleben im Wandel der Jahrhunderte. Bon Beb. Schulrat Dir. Dr. Cd. Otto. 9. Rufl. Mit 12 Abb. im Tert. (3d. 45.) Die deutsche Frauenbewegung. Von Dr. Marie Bernafis. (3d. 761.)

Befellichaft und Gefelligleit in Bergangenheit und Gegenwart. Bon Gufanne Trautwein. (3d. 706.)

\*Gefelischaftliche formen. Bon Gufanne Trautwein. (Bd. 707.)

Schrifte und Buchwesen in alter und neuer Zeit. Von Geb. Studienrat Prosessor Dr. D. Weise. 4. Auflage. Mit 28 Abbildungen. (Bd. 4.)

Dr. B. Weise. 4. Auflage. Ant. 20 Ionivangen. (30. 43)
Das Zeitungsweisen. Von Dr. H. Die. 2., dutchgesehren Aust. (3d. 328.)
Das Theater. Schauspielhaus und Schauspielkunst vom griechischen Altertum bis auf die Gegenwart. Ton Prof. Dr. Chr. Gaehde. 3. Auflage. Mit 17 Abbildungen. (3d. 230.)
Der Schauspieler. Von Prof. Dr. Hend fregori. (3d. 692.)
\*Deutsche Schauspieler. To Dr. H. Knudsen. (3d. 723.)
Das internat. Leben der Gegenwart. Von Dr. h. c. A. H. Lieb. Mit 1 Tas. (3d. 226.)

Die mit \* bezeichneten und weitere Bande befinden fich in Vorbereitung.

# Aus Natur und Geisteswelt

Sammlung wiffenschaftlich=gemeinverftandlicher Darftellungen

518. Band

# Deutsche Feste und Volksbräuche

Von

Dr. Eugen Sehrle

Brof. an der Universität Beidelberg

Zweite Auflage Mit 29 Abbildungen



## Meinen lieben Eltern

Und us der Beimet dunnt der Schii, muß lieblig in der Beimet fi!



1415285

Schubsormel für die Vereinigten Staaten von Amerika: Copyright 1920 by B. G. Teubner in Leipzig.

Alle Rechte, einschließlich des Übersehungsrechts, vorbehalten.

Druck von B. G. Teubner in Dresben.

D. 130/20

## Dorwort zur ersten und zweiten Auflage.

Mehrfache Äußerungen unseres Volksglaubens sind nicht auf unser deutsches Volk beschränkt, sondern zeigen sich in auffälliger Ähnlickseit in vielen Ländern. Die Völker haben solche Gedanken oft vonseinander übernommen. Aber Ähnlichkeit im Denken und handeln sindet sich auch bei Völkern, die nicht miteinander in Kulturgemeinschaft stehen und wo auch Übertragung durch Dritte ausgeschlossen ist. Dann beruht die Ähnlichkeit auf der gleichen Veranlagung der menschlichen Denkorgane, die unter gewissen Voraussezungen die Gedanken nur in bestimmter Form hervorbringen können. So bedingen es gegenseitiger Austausch und gemeinsame Veranlagung, daß die Feste und Bräuche verschiedener Völker in ihren Grundgedanken einander vielsach gleichen. Die Entwicklung aber, welche diese Grundgedanken im einzelnen nehmen und die bunten Formen, in denen jedes Volksie zeigt, sind ganz verschieden und sehr bezeichnend für einzelne Völkersgruppen und kleinere Landverbände.

Ich bin bei mehreren Sesten auf ihre Entwicklung eingegangen. Denn die Sorm, in der sie heute geseiert werden, ist oft von späteren Zutaten so umrankt und von unwesentlichen Äußerlichkeiten so überswuchert, daß nur ein Einblick in ihre Entwicklung zum Verständnis

führen kann.

Derständnis für unsere Seste und Dolksbräuche aber muß jeder haben, der unser Dolk kennen will.

In den Jahresfesten und Bräuchen, die sich an den Werdegang des menschlichen Lebens anschließen, läßt sich die Art des Volkes sehr unsauffällig beobachten. Wer deutsches Leben kennen lernen will, achte

auf unsere Seste und Dolksbräuche.

Denen, die an der Entstehung dieses Bückleins Anteil gehabt haben, sei hier mein Dank ausgesprochen, besonders meinem Bruder Ernst für seine hilfe bei der Korrektur. Warmen Dank schulde ich dem Verlag, der trotz schwieriger Verhältnisse meinen Wünschen auf das weitzgehendste entgegengekommen ist.

heidelberg, 7. Aug. 1920.

# Inhalt.

|                                           | Seite |
|-------------------------------------------|-------|
| Dorwort                                   | 3     |
| I. Jahresfeste                            | 5     |
| 1. Winterfeste                            | 5     |
| a) Dom Martinstag bis Weihnachten         | 5     |
| b) Weihnachten, Neujahr, Dreikönig        | 15    |
| 2. Frühlingsfeste                         | 32    |
| a) Maria Lichtmeß                         |       |
| b) Saftnacht                              | 33    |
| c) Lätare                                 |       |
| d) Palmsonntag                            | 53    |
| e) Oftern                                 |       |
| f) Georgi, Walpurgisnacht, Mai, Pfingften |       |
| 3. Sommer= und Herbstfeste                | 71    |
| a) Johannistag                            |       |
| b) Ernte, Kirchweih                       |       |
| II. Das Menschenleben                     | 79    |
| 1. Geburt, Taufe                          | 79    |
| 2. Krantheiten                            |       |
| 3. Jugend, Liebe, Hochzeit                |       |
| 4. Der Tob                                |       |
| Citeratur                                 | 102   |
|                                           | 104   |
| Abbildungsverzeichnis                     |       |
|                                           |       |

# I. Jahresfeste.

### 1. Winterfeste.

#### a) Don Martinstag bis Weihnachten.

Diele Entwicklungen und Bildungseinflüsse haben sich vereinigt, bis die Feste zustande kamen, die wir heute seiern. Darum ist es bei manchen unserer Volksfeste unmöglich, Ursprung und Wesen bis

ins einzelne zu ergründen.

Alte Volksgewohnheit und altgermanischer Glaube hatten längst bestimmte Bräuche ausgebildet und Seste eingebürgert, als die Römer in unser Cand kamen und Spuren ihrer Sitten bei uns hinterließen, die einzeln die heute weiterleben. Dann kam das Christentum und brachte große Umwälzungen. Es bildete heidnische Seste nach seinem Sinne um, gliederte sie christlichen Begehungen an oder suchte sie auszurotten. Gelang dies nicht ganz, so wurden sie wenigstens zurückgedrängt und mit den altheidnischen Göttern in den Bereich des Teusels verwiesen und erniedrigt zu Spuk- und Gespenstergeschichten oder führten ein verborgenes Dasein in abgelegenen Dörfern, um in duldsameren Zeiten sich vereinzelt wieder ohne Scheu zu zeigen.

Diele folche Äußerungen des Volksglaubens rechnet man heute zum Aberglauben. Der Städter belächelt sie als längst überholte Bräuche des Candvolkes und fühlt sich erhaben über die Volksschicht, die noch solchem Plunder huldigt, andere finden Volksbräuche für beachtenswert, weil sie nichts davon verstehen und etwas Merkwürdiges und Altes darin sehen, und halten es im Gefühle wohlmeinender Erhabenheit sür schön, daß unser Volk noch so am Alten seithen Kulturrückschritt und wittern darin eine Gefahr für die Aufklärung. Beeinflußt von dem Urteil solch Unberusener, schämt sich bisweilen der Candbewohner seiner Bräuche und schließt sich lieber städtischer Sitte an, die ihm gar

<sup>1)</sup> Die Ziffern verweisen auf das Literaturverzeichnis S. 102.

nicht steht. Gering ist die Jahl derer, die fähig sind, durch geschichtliche und vergleichende Betrachtung zu verstehen, daß die Seste und Bräuche unseres Volkes altes Kulturgut von echt deutschem Geiste sind und daß viel von dem, was heute als Aberglaube belächelt wird, ein Rest ehrsturchtsvollen Glaubens unserer Vorsahren ist und schon deshalb versdient beachtet und gekannt zu sein.

Neben der Dermischung verschiedenartiger Kultur wirkte bei unseren Volkssesten mehrfaches Verschieden der Jahreseinteilung und Änderung des Kalenders verwirrend. In alter Zeit, als die Viehzucht zum großen Teil unser Volk ernährte, war Jahresansang und schluß durch die Zeit sestgelegt, in der das Vieh zur Weide und von dort wieder in den Stall getrieden wurde. Diese Zeitpunkte änderten sich, sobald der Ackerdau als wichtige Erwerdsquelle neben die Viehzucht trat. Die Ernte war dis Oktober eingebracht, das Vieh aber konnte noch lange draußen weiden. So teilte sich der herbst vom Spätsommer, und der Deutsche, der früher nur drei Jahreszeiten gekannt hatte, konnte jett auch vier annehmen wie der Römer, dessen Kalender bei uns maßegebend ward.

Durch folche Verschiebungen ist es zum Teil zu erklären, daß wir die gleichen Bräuche an verschiedenen Sesten sinden. Bisweilen beruht die Gleichheit allerdings auch auf denselben religiösen Bedürsnissen, die sich zu verschiedener Zeit des Jahres in derselben Form äußern. Wenn der Bauer die Wintersaat in den Boden bringt, drängt es ihn ebenso, einen Gott des Natursegens anzurusen, wie wenn er im Frühling säet oder im Sommer pflanzt. Solche Gleichartigkeit des religiösen Bedürsnisses ist besonders zu bemerken bei Festen, die einen neuen Zeitabschnitt einleiten.

hatte der alte Germane seine Feldvorräte geborgen in unterirdischen höhlen, die bei Kälte auch als Wohnung und bei Kriegsgesahr als Unterstand dienten, und war das Dieh von der Weide heimgebracht, so wurden die Tiere geschlachtet, soweit man sie nicht zur Nachzucht notwendig hatte, und das Fleisch wurde zum Ausbewahren zubereitet. Bis heute haben sich die Schlachtseste im Spätherbst und Winter erhalten. Für das Empfinden des Menschen, der seine Zeit nicht nach dem Kalender einteilt, beginnt mit ihnen der Winter. Alles von den geschlachteten Tieren kann nicht ausbewahrt werden, ein Teil wird gleich gegessen. Da außerdem zur selben Zeit der haustrunk trinkreif wird, ist das hauptkennzeichen dieser Feste ein ausgiebiges Essen und Trinken.

Eine Stelle aus Grimmelshausens "Abenteuerlichem Simplicissimus" lautet: "Um selbige Zeit fiel Martini ein. Da fängt bei uns Teutschen das Fressen und Sausen an und währt bei teils dis in die Fahnacht." Aber am Anfang des Winters läßt man gern etwas drausgehen. Denn "Anfang gut, alles gut" ist dem Volke nicht nur eine leere Redensart, sondern man schreibt dem Anfang vorbedeutende Wirkung für den ganzen folgenden Zeitabschnitt zu. Wer an Neusahr nichts Gutes zu essen hat, leidet das ganze Jahr Mangel; wer kein Geld bei sich trägt, wenn er den ersten Kuckuck rusen hört, wenn also der Frühling beginnt, hat die ganze folgende Zeit keins.

Die Tage des Einschlachtens für den Winter sind jetzt meist Kirch= weih, Martinstag oder irgendein Tag im Dezember. Früher waren sie wohl im Oktober und November. Seit aber die Landwirtschaft Nah= rung für Menschen und Vieh liefert, kann man einen Teil der Schlacht=

tiere querft maften und erft fpater ichlachten.

Der 11. November, der nach dem in der Legende wegen seiner Mildztätigkeit bekannten, um 400 verstorbenen Bischof von Tours Martinstag heißt, ist vielsach als Winteransang gekennzeichnet. des Dieh wird von der Weide heimgetrieben. Der hirt bringt die Martinsgerte in einem grünen Busch. Sie wird als Segenszweig gut außbewahrt und im Frühjahr benutzt, wenn das Dieh zum ersten Male wieder ausgetrieben wird. Die Dienstboten wechseln ihre Stelle, man zahlt Zins und Pacht, auf dem Lande beginnt jetzt wieder abends die Arbeit bei Licht, die Spinnräder werden vom Speicher heruntergeholt. In Pelz gekleidete Burschen stellen den Einzug des Winters dar, oder man denkt sich den heiligen Martin auf einem Schimmel einziehend, wenn es an Martinischneit. Am Niederrhein zieht der harte Winter als wehrhafter Mann ein: Knaben, mit Säbel und helm ausgerüftet, stellen ihn dar. In Koblenz traten einst die Knaben zweier Stadteile als kämpsende Abteilungen gegeneinander aus. Dabei sangen sie:

Heiliger Sankt Märte mit dene siebe Gerte (oder Kerze), mit dene siebe Rute, die Nas die soll blute, das Blut lauft übers Bäders Haus, hol dir einen Wed heraus, mir eine, dir eine, annere Kinder gar keine.

Dann reizten sie einander und verprügelten sich. Wir kennen solche kultischen Kämpse vor allem im Frühjahr. Eine Abteilung stellt den Sommer dar, eine andere den Winter; der Sommer muß im Frühzighr siegen, damit es in der Natur auch so gehe. Ähnlich wird man

den Koblenger Brauch erklären, wenn auch der Wunsch, daß der Winter kommen foll, in Begehungen der Art wenig ausgesprochen ift. Es wird fich hier nur um ein nachahmendes Spiel handeln. Mit Martinstag ift der Sommer besiegt, der Winter gieht ein. Ein neuer Zeitabschnitt beginnt. Neugierige möchten wissen, wie er ausfällt: deshalb sind an Martini allerlei Weissagungen üblich: aus der Sarbe des Bruftbeins der Martinsgans, je nachdem es mehr weiß oder rötlich ift, erfieht man, ob ein strenger ober gelinder Winter zu erwarten sei. Durch zauberhafte handlungen fucht man fich für den Winter Segen zu sichern. Bose Geister, die beim Anfang jedes neuen Zeitabschnittes umgeben, werden durch Lärmumzüge maskierter Burschen, durch Deitschenknallen und Glodengeläute ober durch geuer, das auf den geldern angegündet wird, vertrieben. Denn folche Geifter treiben ihr Unwesen bei Nacht und scheuen das Licht. Sur die großen geuer betteln oder stehlen die Kinder vorher den Brennstoff. Man wälzt auch brennende Räder über die Fluren, gundet alte Körbe an, stellt Lichter vors Senster, Kinder ziehen mit Caternen durch die Straken. Um fich zu reinigen von allem Beifterhaften, das einen umgeben könnte, fpringt man über die Lichter.

Diese Bräuche sind vor allem im Westen Deutschlands verbreitet, am meisten am Niederrhein. Sonst tritt der Martinstag sehr zurück zugunsten der vorausgehenden Kirchweih und der Feste im Dezember, und im bürgerlichen Leben weicht er dem Neujahrstag. In vielen Gegenden Deutschlands wird er nur noch durch einen Markt und reiches Essen und Trinken geseiert. In diese durch die Jahreszeit bedingten Sitten hat der Volksglaube eingegriffen. Man trinkt sich an Martinstag Schönheit und Stärke an, man wünscht sich Segen sür den Winter, besonders heirat und Kindersegen. Arme Leute und Kinder gehen mit solchen Wünschenzuden Reichen und bekommen dafür Wurstsuppe, Wurst, Nüsse, Äpfel, Gebäck und anderes. In Göttingen sagen die Kinder dabei einen aus mundartlichen und hochdeutschen Versen gemischten Spruch:

Martin ist ein guter Mann, schenkt uns Äpsel und Nüsse. Als sie an dem Tische saßen und gebratene Sische aßen, da dacht ich in meinem Sinn, seht, da wohnt ein Reicher drin. Der wird sich wohl bedenken und wird mir wohl was schenken. Schenken Se met en Appel, den kann ek gand verknappeln,

schenken Se met ne Beeren, die kann ek gaud vertehren, schenken Se met ne Nuk, denn geb ek Se en Kuß. Ich din ein kleiner Jimmermann, ich zimmere alles, was ich kann, ich din ein kleiner König, geben S' mir nicht zu wenig. Käs' und Brot mag ich nicht, Schweinebraten krieg ich nicht,

Meifter, gib mir Wurft. Cat met gahn, lat met ftahn, Cat met nich tau lange ftahn, Et möt noch hen nach Polen,

un met twei Denn'ge holen, Polen is ne grote Stadt, da geb'n met alle Lute wat.

Als Sestschmaus ift am meisten gegessen oder bekannt die Martinsgans. Die Legende weiß zu berichten, wie das Tier mit dem Bischof von Tours zusammengekommen sei. Zum Derständnis der Martins= gans hilft dies aber nichts. Wahrscheinlich ift, daß unabhängig vom beiligen Martin das Gansessen um Mitte November üblich war, weil um diese Zeit die Ganse besonders schmachaft find, und da sie nicht mehr auf die Weide getrieben werden tonnen, man das gutter fparen und zugleich Geld zum Zinszahlen einnehmen will. Das Ganseffen ift fpater, wie es fo oft vortam, auf den nächftliegenden tirchlichen geiertag verlegt worden. Dor allem die Geiftlichen bekamen am Zinstag Martini von den Bauern vielfach Ganfe ftatt Geld und scheinen auch Derftändnis dafür gezeigt zu haben. Darum brachten fie in zahlreichen heiteren Liedern die Gans zu Ehren. Es galt im Mittelalter die Küchenregel:

> Ik Gans Martini Wurft in festo Nifolai,

if Blafii lemper, Bering oculi mei semper.

Daneben mögen alte Erntebräuche in Frage fommen, bei denen die Gans als Wachstumsgeift getötet und gegessen worden ift (5.76).

In protestantischen Candern ift im Caufe der Zeit das Seft auf Martin Luther gedeutet und zum Teil auf seinen Geburtstag, den 10. November, verlegt worden. Entsprechend werden die Derfe für die Umzüge bis= weilen umgebildet. Man fingt in Oftfriesland:

hat er gesungen manches Jahr por fremder Leute Turen.

Als Martin noch ein Knabe war, Er fang fo ichon, er fang fo gart, fo gang nach frommer Kinder Art, es fonnt' ein Berg wohl rühren.

An diesem Beifpiel fann man feben, wie alte Brauche umgedeutet werden und neuen Inhalt bekommen, während die alte form bleibt.

Mehreren Tagen im November schreibt der Volksglaube Bedeutung 3u. Der Leonhardtstag (6. November) ift bekannt durch die vor allem in Bapern üblichen Pferdeumritte. Die Pferde werden dabei vom Priefter geweiht. Diefelben Weihungen finden wir anderswo am Georgi- oder Stephanstag, bisweilen sind sie auf Martinstag verlegt (vgl. Abb. 16). Am Katharinenentag, dem 25. November, wird manches getan, was fonst an Martini üblich ift. Doch sind diese Begehungen nur vereinzelt Einwichtigerer Zeitpunktist erst wieder der 30. November, der Andre astag. Diel Volksglaube ist mit ihm verbunden. Dor allem eignet er sich zum Weissagen. Und das benutzen in erster Reihe die jungen Mädchen, um zu ersahren, wer sie einst heiratet. Man kann dies auf verschiedene Weise erkunden. Am weitesten verbreitet ist folgende Art: das Mädchen besteigt rückwärts sein Bett und sagt einen Ders her, der im früheren Königreich Sachsen lautet:

Meas deas, heiliger Santt Andreas, laß mir erscheinen den herzaller= liebsten meinen,

in meiner Gewalt, in seiner Gestalt, wie er geht, wie er steht, wie er mit mir vor den Altar geht. Caß ihn erscheinen bei Bier und Wein, soll ich mit ihm glücklich sein;

foll ich mit ihm leiden Not, laß ihn erscheinen bei Wasser und Brot

Dann zeigt sich der zufünftige Gatte im Traum.

Ein großes Kinderfest ist der Nikolaustag, der 6. Dezember. In vielen Gegenden Nord= und Süddeutschlands spielt er sich etwa so ab: am Dorabend kommt der Nikolaus entweder als gutmütig aussehender alter Mann mit langem, weißem Bart oder als Bischof oder auch in schreckhafter Verkleidung. Bisweilen reitet er auf einem Esel. In der hand hat er eine Rute und über die Schultern einen großen Sack. Er erkundigt sich bei den Eltern über das Benehmen der Kinder. Diese sizen ängstlich dabei und sagen, vom Nikolaus ausgesordert, ein Gebetlein her. Dann ermahnt sie der Nikolaus, droht ihnen, ja schlägt sie bisweilen oder lobt sie und gibt ihnen Geschenke, meist Nüsse und getrocknetes Obst. Über Nacht legt der Nikolaus noch etwas ein, in Süddeutschland neben Obst vor allem einen Klausemann, d. h. eine in Brot gebackene menschsliche Gestalt, und Lebkuchen in herzsform oder den Nikolaus darstellend, dann Mützen, handschuhe und andere Kleidungsstücke für den Winter, bisweilen auch Spielzeug.

Mancherorts gehen zwei oder mehrere "Kläuse" um, ein guter und ein oder mehrere böse. Sie machen Lärm mit einer Peitsche, mit Schellen oder rasselnden Ketten, die sie an sich hängen haben, schlagen Dorübergehende, teilen Geschenke aus und nehmen welche an; sie heißen Pelznickel, Knecht Ruprecht, Polterklas, Rugbelz, hans Trapp oder sonstewie, in Österreich Krampus, mehrsach auch Pelzmärte durch Dermischung mit den Martinsbräuchen, wie der Santiklaus auch mit dem Thristlind zusammenkommt.

In Süddeutschland machen die Kinder einige Wochen vor Nitolaustag Klausehölzle, Stäbchen mit Einkerbungen, und zählen daran die Nifolaus 11

Daterunser ab, die sie zum Nikolaus beten. In der Magdeburger Gegend zeigt man den Kleinen vor dem 6. Dezember gelegentlich die in einer Ecke des Speichers oder der Rumpelkammer aufbewahrte Maske des Nikolaus, damit sie wissen, daß er schon im haus ist, und entsprechend artig sind.

Anderswo, wie in heidelberg, ziehen am 5. und 6. Dezember abends verkleidete Knaben um, meist mit Bart und sakartigem Gewand, und betteln auf den Straßen und an den Türen, wobei sie die auch an anderen

Seften üblichen Beifchelieber fingen.

Das Seft hat seinen Namen von dem bekannten Bischof von Myra, dessen Todesjahr man um 350 ansett.4) Aber sein Ursprung ist anderswo zu suchen. Der Nikolaus in Bischofstracht kann auf den beiligen Nifolaus zurückgehen, fann aber auch ein Reft des von den Römern im Dezember gefeierten Seftes der Saturnalien fein. Dort wurden, wie bei uns bisweilen an Saftnacht, alle Werte umgewertet, der Sklave ließ fich von feinem herrn bedienen, einer von den Geringften wurde 3um König gefrönt. Dieser Narrentonig stammt von dem babyloni= schen Neujahrsfest. Er wurde von römischen Soldaten, die im Orient ftanden, in der eigenen heimat eingeführt und war zunächst bei den Saturnalien, dann auch beim Neujahrsfest üblich.5) Beide Seste wurden von römischen Soldaten zu uns gebracht und haben hier mehrfach Spuren hinterlaffen. Möglicherweise geht der Kinder= oder Narren= bifchof, der früher mit aller formlichkeit geweiht und in fein Amt eingeführt worden ift, auf den Saturnalienkönig gurud und hat seine Spuren in solchen Kinderfesten hinterlassen.

Aber der älteste Bestandteil des deutschen Dolkssestes ist das nicht; vielmehr haben sich die römischen und dristlichen Bräuche an altdeutsche Begehungen angereiht, die auch heute noch nicht geschwunden sind. Das sind die Umzüge und das Lärmen der verkleideten Personen. Durch die Lärmumzüge sucht man die bösen Geister des Winterdunkels zu verscheuchen und sich und anderen Segen zu verschaffen. Bei uns sind die Nikolausgestalten durch christliche Beeinflussung meist gutmütig geworden oder gutmütige stehen neben den schreckhaften. Das ist nicht überall so. Im Kanton Zürich nennt man die Nikolausnacht Isegrindnacht. Isegrind ist ein böser Geist. An die Bösartigkeit der zu dieser Zeit umgehenden Geister erinnert auch das Klausjagen in der Schweiz. In Küßnacht verjagt man die Kläuse von den Kirschbäumen, damit man viel Ertrag bekommt. Dem ursprünglichsten Teil

des Seftes liegen also Gedanken zugrunde, wie wir sie beim Martins= tag schon gefunden haben. Und sie begegnen uns noch öfters.

Das Volk hat im Dezember eine zusammenhängende Reibe von Seften. In dem schwäbischen Dorfe Zweiflingen gibt der hausvater mit Kreide über der Stubentür eine Übersicht über die Zeit von Advent bis zum 25. Dezember. Dabei sind außer dem Thomastag und dem 25. Dezember die drei Donnerstage vor Weihnachten besonders gefennzeichnet. Chedem waren diese Donnerstage weithin gefeiert, jest fennt man fie nur noch vereinzelt in Süddeutschland und in der Schweiz, am meiften in der Gegend von Schwäbisch hall. Sie heißen Klöpfles= nächte oder Knöpflesnächte, Antlopfete, in der Schweig und in Baden auch Bochfelnächte. Burschen und Mädchen, meift aber Kinder gieben im Dorf berum, machen viel Larm und beischen Gaben. Dabei singen sie in der Mindelheimer Gegend, in Württemberg: Holla, holla, Klopfertag, Schmalz im Kübel ift au nit übel. B'huet uns Gott vorm Totegrübl

ichüttelt Birne und Apfel ra (herab), oder an anderen Orten im ichwäbischen Oberamt Mergentheim:

Aklopfe hämmerle, s' Brot liegt im Kämmerle, follft mer ebbes gebe, Apfel raus und Birre raus,

s' Meffer liegt banebe,

no gehn mer wider in e ander haus. Oft klopfen die Singenden an die Turen und Senster oder werfen Erbsen, Bohnen, auch fleine Steinchen gegen die genfter, altes Geschirr oder holzstücke gegen die Türen. Bisweilen benutt man Erbfen bei beliebten, Sand bei unbeliebten Ceuten. Die Klopfenden betommen Geschenke. Bei Schwäbisch hall singen sie:

Atlopfe Knöpflinsnacht, ei Beiri (Bäuerin) habt r Knöpfli tracht mer's mit'm Napfli raus, q'macht,

ei Beiri lagt mi's a versueche, i bin nor alloa dohauß.

Ganz vereinzelt foll es noch vorkommen, daß die Umziehenden Leber= fnöpfle bekommen, wenn gerade geschlachtet wird. Sonft spielen ja die Knöpfle, Teigwaren, die man an manchen Orten unter dem Namen Spähle kennt, die der richtige Knöpfleschwabe aber von diesen unterscheidet, in Süddeutschland auch in Dolksbräuchen eine Rolle. Nach ihnen fagt man jedenfalls Knöpflesnächte, während der Brauch ursprünglich nach dem Klopfen benannt ift.

Das Klopfen und Carmen wird heute vom Volk auf driftlichen Urfprung zurückgeführt. Man habe dadurch ehemals auf die bevorstebende Geburt Chrifti aufmerkfam machen wollen. Mancherorts fingen deshalb

die Kinder:

3ch flopf, ich flopf, ich fage an, bag Chriftus ber herr bald tommen fann.

Doch find diese und andere driftliche Begründungen nur Umdeutungen eines alten Dolfsbrauches. Denn fie erklären den Brauch nicht. Abgefeben non den eben genannten Dersen, denen jeder ansieht, daß sie nicht aus dem Dolke stammen, ift in den Liedern nirgends vom Erscheinen Christi die Rede. Außerdem ift nicht flar, warum die Bräuche gerade an drei Donnerstagen find; und wenn fie driftlichen Ursprungs wären, hätte in früheren Jahrhunderten die Kirche nicht nötig gehabt, fo oft gegen fie porzugehen. Durch das Lärmen will man vielmehr bofe Geifter verscheuchen, die in der dunkeln Winterszeit umgeben. Denn an den drei Donnerstagen ist es nicht geheuer: da bispelts, sagt man in Kirchhofen bei Freiburg. Deshalb fpringen an einigen Orten mastierte Burichen berum mit Kuhgloden und fnallen mit Peitschen. In Ofterreich find die flopfenden Burschen selbst bisweilen vertleidet. Die Ausübung der Bräuche am Donnerstag führt ins germanische heidentum gurud, wo der Donners= tag ein beiliger Tag des Gottes Donar (Thor) war. Im Volksglauben find heute noch viele Spuren davon erhalten. Der Donnerstag ift fegenbringend oder unglückverheißend, je nachdem die Anschauung auf das heidentum zurückgeht, wo der Tag heilig war, oder auf driftliche Beeinfluffung, durch die der altgermanische Gott zum teuflischen Wesen geworden war. Die Erbsen und Bohnen sind nicht nur deshalb zum Werfen benutt, weil fie bequem dazu find. hülfenfrüchte find nach griechisch-römischem und deutschem Glauben eine wichtige Geisterspeife. Erbsen sind ein mancherorts übliches Donnerstagsessen. In der Advents= zeit darf man aber in Schlesien teine Erbsen effen, weil sie den Geistern gehören, man bekommt fonft Beulen und Schwären. hülfenfrüchte foll man am Donnerstag steden.

Im Salzachtal in den österreichischen Alpen gehen an den drei Donnerstagen im Advent die "schiachen Perchten" um, die sonst später, be-

fonders an Dreitonig, boje Geifter vertreiben.

Abgesehen von den Gaben an die Teilnehmer der Umzüge, sind an den Klöpflestagen auch sonst Geschenke üblich. Die Mädchen bekommen von ihren Liebhabern etwas verehrt, das man Knöpflisscheit nennt, Kinder erhalten an einem Klöpflestag von ihren Paten Spielsachen und Ehwaren, wie sonst am Nikolaustag, an Weihnachten oder Neujahr, Bekannten wirst man das Knöpflesscheit in die Stube und verschwindet schnell wieder. Am Tage nach Weihnachten erhält man dafür ein Gegenscheit

geschenk, die Buckelnuß. Will ein Bursche um ein Mädchen anhalten, so bringt er ihm an einem der drei Donnerstage ein in einer Klöpflesnacht gesertigtes käsigartiges häuschen aus dünnen Stäbchen, die in Erbsen oder Teig gesteckt sind und so zusammenhalten. Wird das Knöpfleshäusle angenommen, so hat das Mädchen damit dem Burschen zugesagt. Das häuschen bleibt dann jahrelang in der Stube an der Decke und erinnert an Deckengehänge wie die Unruh, die man von Tirol bis nach Friesland in Bauernstuben hängen sieht und aus deren Bewegung man die Anwesenheit von Hegen erkennt.

Die Klöpflesnächte waren nach alledem eine bedeutungsvolle Zeit, vielfach mit Weihnachten und Neujahr im Volksglauben zu vergleichen. Man wünscht sich auch in schwäbischen Orten noch an den Klöpflestagen: gut Jahr, daß 's Korn wohl grat, Kraut und Zwiebel. Das könnte zur Ansicht führen, daß die Klöpflesnächte auf antike Neujahrssitten zurüczgehen, bei denen ähnliche Bräuche üblich waren. Doch ist der Zusammenshang nicht erwiesen. Derselbe Brauch kann auch in beiden Kulturen selbständig entstanden sein. Diele der Anklopferbräuche sind in letzter Zeit auf die folgenden christlichen Seste übergegangen oder gehen allmählich über.

An den Klopferstagen, am Nikolaustag oder zu anderer Zeit im Dezember wird vielsach geschlachtet. Dabei schenkt man anderen und ißt selbst sehr kräftig. Ähnliche Bräuche wie an Martinstag wiedersholen sich. Ist die nicht geringe Arbeit vorbei, so herrscht eine Behaglichseit im Hause, wie sie Ludwig Richter in seinem Bilde Schlachtsest wundervoll darstellt und Uhland im Mezelsuppenlied mit echt schwäbischer Laune besingt:

So säumet denn, ihr Freunde, nicht die Würste zu verspeisen, und laßt zum würzigen Gericht die Becher fleißig kreisen.

Es reimt sich trefflich Wein und Schwein und paßt sich köftlich Wurft und Durft, bei Würften gilts zu bürften.

Wir können mit Uhland fortfahren:

Auch unser edles Sauerkraut ein Deuts wir wollens nicht vergessen, drum ifts

ein Deutscher hats zuerst gebaut, drum ists ein deutsches Essen.

Sauerkraut wird am Anfang eines neuen Zeitabschnittes oft als heilbringende Speise empfohlen. Aber ein Deutscher hat es nicht zuerst gebaut, sondern wir haben das Kraut, seine Zubereitung und den an ihm haftenden Aberglauben von den alten Römern übernommen. In Grieschenland und Rom war es ein wichtiges heilmittel und im Kulte der heilgötter, besonders des Apollo, verwendet. Von den Römern lernten es

unsere Klöster und das Volk kennen. Wie in der Antike wurde es bei uns eine Kultspeise bei hochzeit, beim Neubau eines hauses und beim Beginn eines neuen Jahresabschnittes. Und jetzt ist Sauerkraut ein deutsches Volksgericht. Wenn man es an Martinstag, Neujahr, Fastnacht ißt, dann bleibt man das ganze Jahr gesund, hat immer Geld und sonst Segen. Der preußische Glückwunsch: Leben Sie wohl! Essen Sie Kohl! ist also nicht nur ein gereimter Scherz. Auch der schwäbische Dickster kennt wohl den Ursprung des Glaubens nicht, trifft aber den urseigensten Sinn, wenn er scherzend singt:

Glei de Kinder mueß ma's gea. foane so wie uire Därgel. Hent r schau de ausre gseah? Also dent, was i uich sag: Dees send anderscht dicke Wärgel, Esset druimol Kraut all Dag.

Umzüge, nächtliches Lärmen, Vermummungen, Liebesorakel und anderes, was wir bisher trafen, findet sich besonders wieder am Luciastag, dem 13. Dezember, und am 21., dem Thomastag. Der erste galt früher als der kürzeste Tag des Jahres, der letzte ist es. Deshalb haben die nächtlichen Unwesen gerade hier viel Zeit zum Spuk.

#### b) Weihnachten, Neujahr, Dreifonig.

Diese drei zeste hängen eng zusammen. Sie waren einmal Jahrese anfänge. Daraus erklärt sich die Gleichheit vieler Bräuche von Weihenachten bis Dreikönig.<sup>7</sup>)

Das Jahr hat ehemals im alten römischen Reich mit dem 1. Märg angefangen. Im Jahre 153 v. Chr. traten die höchsten Beamten des römischen Reiches zum ersten Male ihr Amt am 1. Januar an. Damit war dieser Tag als Jahresanfang ausersehen, wenn auch der Wechsel nur allmählich vor sich ging. Das Christentum feierte im Gegenfat 3um heidentum nicht den erften, fondern den fechften Januar als Jahres= anfang.8) Auf 6. Januar feste man die Taufe Chrifti an und damit feine geiftige Geburt und den Anfang feiner göttlichen Sendung, feine Erscheinung oder Epiphanie, wie man im Anschluß an heidnische Anschauungen sich ausdrückte. Chriftus übernahm darin den Erscheinungs= tag eines alten griechischen Gottes des Naturlebens, des Dionnsos. Um die Mitte des vierten Jahrhunderts trennte man in Rom das Geburts= fest Chrifti vom Tage seiner Erscheinung und betrachtete den 25. Dezem= ber als Geburtstag und zugleich als Jahresanfang. Der 25. Dezember war Ägnptern, Sprern, Griechen und Römern der Geburtstag des Sonnengottes, des Unbesiegten, wie sie ihn nannten. Dieser Gott tam

in römischer Kaiserzeit zu großen Ehren und weiter Derbreitung. Auch der Geburtstag des damals viel verehrten persischen Lichtgottes Mithras war auf den 25. Dezember sestgesett. Als das heidentum äußerlich überwunden und das Christentum zur Reichsreligion erklärt war, wurde Christus geseiert als die Sonne, die der Welt das Licht gebracht. Dabei schloß man allerdings an Bibelstellen an; aber der tiesere Grund war die Betonung des Gegensates gegen den heidnischen Sonnengott und sein zest um die Wintersonnenwende, das die neuen Christen nicht verzessen hatten. Durch Umwandlung konnte man den alten Glauben am besten besiegen.

In der Folgezeit waren die Jahresanfänge ganz verschieden geseiert. Eine Kirchenversammlung zu Köln bestimmte im Jahre 1310 Weihenachten als Jahresanfang auch für Deutschland. Das blieb lange Zeit so. Mit der Resormation kam aber an vielen Orten der nicht vergessene 1. Januar als Jahresansang zum Sieg, wenn auch nicht allgemein. Luther z. B. hat am Weihnachtstag sestgehalten. Dem hin und her suchte Papst Innocenz XII. ein Ende zu machen, indem er im Jahre 1691 den 1. Januar als Neujahrstag bestimmte. Doch hielten sich andere Jahresansänge noch lange, ja sie sind heute noch nicht vergessen. Zu diesem verwirrenden Wechsel kommt noch, daß die Vorbereitungstage vor Weihnachten, die Adventszeit, auch schon zum neuen Jahre gerechnet wurden und daß allerlei volkstümliche Zeitansänge mit den

firchlichen gang oder zum Teil zusammentrafen.

So finden wir von Martini bis Pfingsten immer wieder Bräuche, deren Grundgedanken schon erwähnt worden sind: man will für den bevorstehenden Zeitabschnitt Übel abwehren, sich Segen sichern und die Zukunst ersahren. An Weihnachten treten diese nichtchristlichen Glaubensäußerungen unseres Volkes heute nicht mehr stark hervor. Man sindet sie aber doch noch mehrsach. Auf verschiedene Weise kann man die Zukunst ersorschen: man läßt Wasser gefrieren und ersieht aus den Eisgestalten kommende Ereignisse, besonders den zukünstigen Gatten. Oder man geht in der Christnacht vor fremde häuser und horcht an den Senstern. Dabei denkt man sich einen Wunsch. Hört man von drinnen zuerst ein Ja, dann geht er in Ersüllung; bei einem Nein nicht. Aus dem Weihnachtswetter kann man auf die Witterung des ganzen Jahres schließen. Ein Kirschbaumzweig, der an Weihnachten ins Wasser schließen. Ein Kirschbaumzweig, der an Weihnachten ins Wasser gesteckt wird und an Neujahr blüht, zeigt für das kommende Jahr gutes Wetter an. Man kann ihn auch am Nikolauss oder Barbaratag ins

Wasser steden. Er muß dann an Weihnachten blühen, um gutes Wetter in Aussicht zu stellen. In Thüringen zieht man Stroh aus dem Dache eines ererbten Hauses; sindet man dabei noch Körner, so hat man im kommenden Jahr Glück. Mädchen kehren am Weihnachtsabend die Stube aus, tragen den Kehricht in den Hof und warten, darauf sitzend, bis der erste Hahn kräht. Woher er kräht, daher kommt der zukünstige

Schatz.

Solcher Aberglaube ift nicht willfürlich erfundener hokuspokus, sondern setzt bisweilen eine ganze Kette der Entwicklung des Volksglaubens voraus. Man glaubt z. B., daß geisterhafte Wesen am Boden und in den Ecken sitzen und mit dem Kehricht hinausgesegt werden können. Dest man sich auf den Kehricht, so ist man in enger Verbindung mit ihnen und kann von ihnen die Zukunft ersahren. Dieser Brauch ist in der eben genannten Zukunftsersorschung verbunden mit dem Glauben an die prophetische Gabe des Hahnes. Wie er den Tag verkündigt und das Licht bringt, kann er auch die Zukunst zeigen. Deshalb gehen an Weihnachten oder Neujahr die Mädchen nachts an den hühnersstall, klopsen und sagen:

Gadert der hahn, so frieg ich en Mann, gadert die Henn, so frieg ich noch fen.

Wie bei jedem neuen Zeitabschnitt regen sich an Weihnachten verfcbiedene Geifter, die dem Menschen helfen ober schaden. Man muß fie abwehren oder fich nugbar machen. Wer es verfteht, kann in der Christnacht unsichtbar oder unverwundbar werden. In Zaubertreisen tann man den Teufel beschwören und viel Geld bekommen. Es sputt überall. Um Mitternacht wird Wasser in Wein verwandelt. Das Dieh fann reden. Man besprengt das haus mit Weihwasser oder räuchert es aus, schreibt den Lichtern, die in Schlesien das jungste Samilienmit= glied anzünden muß, besonders gute Wirkung zu, trommelt nachts durchs haus, dann hat man das Jahr über keine Mäuse: an die Tür macht man drei Kreuze, dem Dieh legt man gefährliche Gegenftande wie Meffer in die Krippen, damit es nicht verhert wird, die Bäuerin gibt ihm Salz, bläft ihm ins Nafenloch und macht dabei ein Kreuz oder ftellt Befen vor die Stalltur, in den Brunnen wirft man gegen die hegen einen Seuerbrand, der schlesische Müller wirft dem Waffermann Speisen in den Bach, damit er mahrend des Jahres das Wehr nicht durchbreche ober fonft ein Unglück anftelle, dem Weihnachtsklot, einem großen Stück holz, das ins haus gebracht und angezündet wird.

Allud 518: Sehrle, Deutsche Seite, 2. Aufl.

WTORNEL

schreibt man übelabwehrende und segnende Kraft zu, auf der Straße vertreibt man böse Geister durch Schießen, Peitschenknallen und Cärmunzüge. Wenn man in die Felder und Gärten schießt, "weckt man die Saaten". An einigen Orten spielt beim nächtlichen Cärmen der Rummelpott oder Brummtopf eine Rolle, die Burschen sind bei den Umzügen in schreckhafter Weise vermummt. Mit dem Christind kommt wie vorher mit dem Nikolaus bisweilen eine Schreckgestalt, die wie dort meist Knecht Ruprecht heißt. Überhaupt hat das Christsind manches vom Nikolaus angenommen. Es kommt wie er auf einem Esel, dem die Kinder heu vor das haus legen. In Mittelbaden singen sie am Weihnachtsabend:

Christfindle, tomm in mei haus, ftell de Efel uff de Mist, leer die goldne Körble aus, daß er heu und haber frißt.

Segen sucht man sich an Weihnachten für das bevorstehende Jahr 3u sichern durch reichliches Essen und eine Auswahl Gedeihen bringender Speisen. Wegen des vielen Essens nennt das Volt in nord= deutschen Gegenden den Christabend Vollbauchsabend, wie anderswo der Saftnachtsmontag beifit. Die beiligen Jahlen fpielen beim Effen eine Rolle: man muß sieben- oder neunerlei Speisen zu sich nehmen. Dielfach ift man gerne etwas, das Keime neuen Lebens in sich enthält. Als Weihnachtsspeisen find verbreitet Eier, Sifche, hirse, Erbsen, Klöse, sehr oft auch Kraut. Das Dieh bekommt Grünkohl. Wurst und Schweinefleisch fehlen felten. Man tocht Schweinsglück, fagt man in Mähren, und meint den Schweinskopf, der als Sestessen bekannt ift. Auch die üblichen Weihnachtsgebäcke, deren formen oft bestimmte tultische Bedeutung haben, sind nicht zu vergessen. Ein reiches und richtig ausgewähltes Weihnachtsessen bringt neben förperlicher Gesundheit auch Segen anderer Art. Je mehr ein Schlesier hirsekörner ift, um so mehr Goldstücke nimmt er im Jahr ein. Dem Dieh gibt man das doppelte gutter, oder von allem, was man felbst ift, oder sieben oder neun Arten Fressen. Nach dem Essen muß man ein Stück Brot und einen Pfennig auf dem Tisch liegen lassen; dann hat man während des Jahres keinen Mangel an Geld und Essen. Auch die Obstbäume werden zur Weihnachtszeit gesegnet. Man legt Kuchen in ihre Zweige oder hängt Apfel daran, gibt ihnen die Refte des Effens, legt Geld in die Rinde, düngt und pflegt fie. Im Kreife Neiße ift man barfußig, wenn man am Weihnachtsabend die Überrefte des Abendessens unter die schlecht tragenden Bäume streut. In der Dinggauer Gegend ist

der Bauer mit seinem Gesinde eine Mehlspeise mit einer Honigschicht darüber. Den Rest bringt die Bäuerin in den Obstgarten, leert ihn den Bäumen hin und sagt: Bam est's. Unterdessen schiegen die Burschen, und der Bauer durchräuchert das Haus. hier liegt altgermanische

Geisterspeisung zugrunde.11)

Während diese Arten des Weihnachtssegens nur noch in einzelnen Schichten des Volkes, da allerdings in ursprünglicher Deutung weiterbestehen und an anderen Orten höchstens in verblaften Reften sich zeigen, hat ein anderer Segenswunsch sich lebendig erhalten, ja mit den Jahren sich immer mehr ausgebreitet in den Weihnachtsschenkungen. Wenn ich glaube, daß der Anfang porbedeutend sei für das gange Jahr, fo forge ich dafür, daß diejenigen, an deren Wohl mir etwas liegt, am Anfang viel haben. Ich schenke ihnen zu ihrer habe noch etwas. Eine Vergrößerung des Gutes am Anfang gieht Vermehrung während des Jahres nach fich. Andererseits freue ich mich, wenn mir jemand etwas schenkt oder bitte ihn darum. Wir trafen solche Gedanken schon bei den Schlachtfesten. Durch das Schenken nimmt allerdings die habe des Gebers ab, was nach dem Volksglauben Schaden für das ganze Jahr bedeuten könnte. Aber so folgerichtig denkt der Dolksglaube meift nicht. In einigen fällen tut er es hier und schreibt dann vor, daß man den Gegenstand, den man zum Segen gibt, stehlen foll. 12) In Brandenburg, Schlesien und anderswo stiehlt der Knecht in der Christ= oder Neujahrsnacht Kohl und gibt ihn den Pferden zu fressen. Um nicht den Nächsten zu schädigen, wird der Kohl im Garten des dritten Nachbarn geholt. Oder wenn man den Grund des Stehlens nicht mehr versteht und zugleich sich noch mehr von Ehrlichkeit leiten läßt, trägt man eine Garbe um Neujahrsmitternacht ins Bereich des Nachbargartens, holt fie wieder und gibt davon dem Dieh zu freffen. In Oberöfterreich stehlen die Burschen por dem 1. Mai den Maibaum in einem fremden Wald.

Die Weihnachtsschenkungen mögen zum Teil auf den Gebrauch zurückgehen, bei der Geburt eines Kindes Gaben zu verteilen, 13) zum Teil
von den Nikolausschenkungen übernommen sein; eine größere Bedeutung
haben sie erst bekommen, nachdem Weihnachten Neujahrsbräuche an
sich gezogen hat und auch die Neujahrsgeschenke großenteils auf Weihnachten verlegt worden sind. Überall ist der Wechsel allerdings noch
nicht durchgedrungen. In vielen Dörfern des Schwarzwaldes, der Lüneburger heide, überhaupt an Orten, die nicht stark von der Stadt beein-

flußt sind, werden die Kinder, Dienstboten und sonst Erwachsene an Weihnachten nicht beschenkt, sondern am Nikolaustag und Neujahr. Der Glanzpunkt der Weihnachtsseier ist der Christbaum oder Weihnachtsbaum. Er ist ebenso weit bekannt wie die Bescherung, ja Weihnachten ist für die meisten Deutschen ohne einen Christbaum gar nicht denkbar. Und doch ist der lichtergeschmückte Baum noch ziemslich jung, alt aber seine Vorläuser. Im Jahre 1494 schreibt Sebastian Brant in seinem Narrenschiff:

Und wer nit ettwas nuwes hat und gryen tann risz steckt in syn huß, und umb das nuw jor syngen gat der meynt, er lebt das jar nit uß. Damit haben wir einen wertvollen alten Beleg für den durch mehrere Jahrhunderte bezeugten und heute noch üblichen Brauch, grüne Zweige ins Haus zu hängen oder aufzustellen. Dies sind entweder Zweige von Nadelbäumen, Buxbaum, Rosmarin, Stechpalme oder von Kirsch-, Weichsel- und anderen Laubbäumen oder Blumen. Sind sie nicht immergrün, so steckt man sie einige Zeit vor Weihnachten ins Wasser und stellt sie in die warme Stube, damit sie bis zum Fest Knos-

pen, Blätter oder Blüten treiben.

hier find zwei Anschauungen ineinander übergegangen: man glaubte in Deutschland, daß mit Beginn eines neuen Jahres auch die Natur anfange neu zu erwachen, und erzählte sich allerlei Wunderdinge von Bäumen, besonders Kirschbäumen, die an Weihnachten blühten. Das war in den Augen der Chriften eine Verherrlichung des Chriftfindes durch die Natur und wurde in der Literatur viel behandelt und in Derbindung gebracht mit dem Baum der Erkenntnis im Paradies und durch ihn mit dem Kreug Chrifti. Mit diesem Glauben verband man den Brauch, Kirschbaumzweige por ober an Weihnachten ins Waffer zu stellen. Nebenher ging eine andere Anschauung. Den Pflanzen, die fogar im Winter grünen, und benen, die im grühjahr zuerft Knofpen und Blüten treiben, schreibt man gang besondere Lebenstraft zu. Diese gilt es fich nugbar zu machen. Wenn man die Pflanzen im haus aufftellt oder Menschen, Tiere und Bäume damit berührt, so glaubt man, daß ihre starke Lebenskraft auf die Berührten oder überhaupt die Umgebung übergehen, Übel abwehren und Segen spenden könne. Die Zweige werden deshalb an der haus- oder Stalltür angebracht oder im Stall, in der Wohnftube, im Speicher, wo fie meift gegen geuersgefahr ichüken. Man pflegt in der Wiffenschaft einen folden Zweig Cebensrute zu nennen.

21

Die Cebensruten fommen in der verschiedensten Art vor. Eine haben wir zu Ansang getroffen, die Martinsgerte. An manchen Orten pflegen an Weihnachten, Neujahr oder dem Tage der unschuldigen Kinder, dem Kindlestag (28. Dezember), die Burschen die Mädchen mit Ruten zu schlagen. Man nennt das Pfeffern oder Kindlen. Die Mädchen pfeffern dann an Neujahr oder Dreitönig die Burschen. Man läßt sich gerne pfeffern und gibt ein Geschent für den Segen, den es geben soll. Auch Kinder schlagen die Eltern, Knechte die Mägde, vor allem aber pfeffert man erwachsene Mädchen. Der Körperteil, auf den man sie schlägt oder wenigstens früher geschlagen hat, und die an manchen Orten üblichen, ins Obszöne gehenden Namen für das Pfeffern und einzelne Begleitumstände zeigen deutlich, daß man mit dem Schlagen Fruchtbarkeit und Segen bewirken will. Das wird bisweilen ausgesprochen während des Schlagens, wie in folgenden Versen:

Ich pfeffere Eure junge Frau, ich pfeffere sie aus Herzensgrund, ich weiß sie hat das Pfeffern gern, Gott halt die junge Frau gesund. Das Schlagen mit der Cebensrute ist vor allem wieder an Kastnacht und Palmsonntag üblich. Bei Hochzeiten wird das Brautpaar geschlagen.

Der Brauch ist mit der Zeit unverständlich geworden, man hat ihn aber doch beibehalten und umgedeutet. Das Schlagen wird als Züchtigung oder als Ulk aufgefaßt. Mit dem Geschenk kauft man sich los,

während es ursprünglich eine Belohnung war.

Eine folche Lebensrute ift der von Sebaftian Brant erwähnte grüne Tannenzweig, den man an Neujahr ins haus ftedt, um Glud zu haben, wie es Brant ausspricht. Der Strafburger Pfarrer Geiler von Kaifers= berg predigte im Jahre 1508 gegen die dort üblichen Weihnachtsbräuche und setzte sie neben die Neujahrssitten der Beiden, die Tannreis in die Stube legten und anderes machten, was wir auch an Weihnachten treffen. In Dörfern der Dogesen errichteten die Mädchen in der Neujahrsnacht einen Maien, d. i. eine Stechpalme, die sie mit Eiern, Bandern und einigen Geftalten schmudten und auf den Dorfbrunnen stellten. Um 1600 wird aus dem Elfaß berichtet, daß man an Weihnachten einen Maien in der Stube habe. Um das Jahr 1640 schimpfte der Straß= burger Theologe Dannhauer über die Weihnachtsfeier der einzelnen Samilien, in der er einen Gegenfat jum firchlichen Seft fab. Dabei fagte er: "Unter anderen Cappalien, damit man die alte Weihnachtszeit oft mehr als mit Gottes Wort begeht, ist auch der Weihnachts= ober Tannenbaum, den man zu haufe aufrichtet, denfelben mit Duppen

und Zuder behängt und ihn hiernach schüttelt und abblumen läßt. Wo die Gewohnheit herkommen ift, weiß ich nicht, ift ein Kinderspiel." hier sehen wir also den Weihnachtsbaum als Ausdruck deutschen Dolks= alaubens neben der firchlichen Seier oder im Gegensatz zu ihr.

Der Ursprung des heute üblichen Weihnachtsbaumes, dem an vielen Orten "Weibnachtsboschen" vorausgegangen find, scheint im Elfaß ober überhaupt im alemannischen Gebiet am Oberrhein zu sein. Don hier aus follte er fich über gang Deutschland und die Welt perbreiten. Chrift= liche Anschauungen wurden mit ihm verbunden und so der Gegenfak amischen Dolksreligion und Christentum ausgeglichen. Schon die Drediger gegen den Weihnachtsbaum verwiesen auf den Baum des Dara= dieses oder auf den "geistlichen Zedernbaum Christum Jesum". Der Baum des Paradieses blieb auch nicht ohne Einfluß auf den Weihnachtsbaum. Dielfach ift er, wenn auch nur als Gebäck, mit Adam und Eva unter dem Weihnachtsbaum dargestellt.

In den beiden folgenden Jahrhunderten wird der Weihnachtsbaum an einigen Orten Sud- und Norddeutschlands erwähnt. Aber weder Name noch Aussehen ift einheitlich. Er heift bald Weihnachtsbaum. dann Chriftbaum, Lebensbaum oder wird fonft gekennzeichnet. Manch= mal wird der Baum auch nicht an Weihnachten aufgestellt, sondern am Nikolaustag und heißt dann im Kanton Zürich und in Oberbanern Klausbaum, oder der Klaus bringt ihn auf Neujahr. Oft ist er ein Tannenbaum, anderswo wie in Westfalen eine Stechpalme oder ein Wachholderbäumchen oder eine Birte, ein Kirschbäumchen oder fonst ein Laubbaum, den man öfters ichon einige Monate vor Weihnachten in einen Topf feste und ins Jimmer ftellte und auf Weihnachten gum Blüben brachte. In Oftfriesland hatte man bis por furzem kein Bäumchen, sondern ein Gestell, an dem Laub, Zucker und etwas Gebäck angebracht war. Dies war am Senster aufgestellt, wo das Christfind in der Silvesternacht Geschenke für die Kinder hinlegte (Abb. 1). Bisweilen fteht der Weihnachtsbaum neben den blühenden Caubbäumchen.

Erst Ende des 18. Jahrhunderts, 3. B. 1785 in Strafburg, finden wir den Weihnachtsbaum mit Lichtern. Lichter brannte man an Weihnachten auch ohne oder neben dem Baum. Wir trafen fie ichon am Martinstag. Wie dort werden fie hier zunächst die bosen Geister vertreiben follen. Licht und Leben find ichon früh einander gleichgesetzt. Dem Licht schreibt man allgemein segenspendende Wirkung zu. Auch hat man an Sesttagen Licht gebrannt, damit die Totenseelen, deren Besuch man erwartet, sich darsan wärmen können und gut gestimmt sind. <sup>14</sup>) Die Weihsnachtssitte, Lichter anzustecken, war zuerst ein selbständiger Segensbrauch und ist Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Baum verbunden. Weihnachtsbaum und Lichterglanz sind jeht für uns unzertrennliche Vorsstellungen.

Goethe Iernte den Weihnachtsbaum in Leipzig kennen.
Bei ihm und Schiller war er
noch eine Seltenheit, die beide Dichter im Elternhause nicht kannten. J. P. hebel verherrlichte ihn in seinen alemannischen Gedichten. Überhaupt



Abb. 1. Weihnachtsgestell aus Friesland.

wurde er im Anfang des 19. Jahrhunderts öfters in der Literatur erwähnt und fand in der Stadt immer mehr Eingang. In und nach den napoleonischen Kriegen brachten ihn bei den großen Umwälzungen deutsche Offiziers- und Beamtensamilien ins Ausland, fremde Soldaten lernten ihn bei uns kennen. Die Franzosen sahen ihn 1870 wie jetzt wieder bei unseren Soldaten. Überhaupt kam der Weihnachtsbaum von Deutschland aus ins Ausland. Heute sehlt er wohl in keinem Erdteil mehr.

Der Weihnachtsbaum hat also einen merkwürdigen Lauf durchgemacht: als Erzeugnis echtdeutschen Dolksglaubens finden wir ihn zuerst in einem kleinen Teil des alemannischen Landes. Don dort aus zieht er durch ganz Deutschland und findet vor allem im protestantischen Nordbeutschland und in den Städten Verbreitung. Von hier aus kommt er wieder aus Land und seht sich vermöge seiner dankbarsten Versechter, der Kinder, allmählich überall durch. Die Kirche, die ihn anfangs als unchristliche Sitte bekämpste, hat sich mit ihm ausgesöhnt und ihn in den Gotteshäusern ausgestellt. Im Empsinden des deutschen Volkes war er nach den Kriegen Napoleons ein Wahrzeichen des Deutschen Volkes war er nach den Kriegen Napoleons ein Wahrzeichen des Deutschen Sestes. Einen solch herrlichen Siegeslauf durch die Welt hat sonst

fein deutscher Volksbrauch aufzuweisen. Dies ist um so bemerkenswerter, als der Christbaum zunächst von den Theologen bekämpft wurde und später wenig gefördert war durch Verquickung mit kirchlichen Einrichtungen, sondern die ihm anhaftenden biblischen Erinnerungen allmähelich abstreiste und jetzt ziemlich losgelöst von der kirchlichen Feier ein Mittelpunkt des häuslichen Festes ist.

Weihnachten im ganzen aber ist unlösbar mit der kirchlichen Seier verbunden. Stille Nacht, heilige Nacht und andere Weihnachtslieder, die an biblische Erzählungen anknüpfen, will auch der nicht gerne missen, der der Kirche fernsteht. An der Krippe und den Darstellungen der Geburt Christi, der drei Weisen oder Könige aus dem Morgenlande, der frohlockenden hirten erfreuen sich mit den Kindern die Erwachsenen. Bilder großer Künstler und einsache Darstellungen des Volkes, Dichtungen und Weihnachtsspiele stimmen uns andachtsvoll. In Bild und Sied hat deutscher Geist die orientalisch-antiken Erzählungen durchdrungen: das Christsind muß eine Wiege bekommen, die anbetenden hirten sind deutsche Schäfer, deutsch ist die Landschaft, in der die Ansbetung des Kindes sich abspielt.

Mit Weihnachten haben die heiligen zwölf Nächte begonnen, d. i. die Zeit zwischen dem alten und neuen Geburtstag Christi, zwischen dem alten und neuen Neujahrssest, die Zeit zwischen den Jahren, wie das Volk sagt. Da ist der Volksglaube besonders lebendig. Es spukt wieder viel. Wie sast allgemein für Weihnachten, sind in den Zwölften bisweilen an mehreren Tagen gewisse Arbeiten verboten. Aus dem Wetter der zwölf Tage schließt man auf die Witterung der zwölf Mos

nate des Jahres.

haupttage in den Zwölsten sind außer Ansang und Ende Silvester und Neujahr. Wir sinden hier dieselben Neujahrserscheinungen wie wir sie schon und besonders an Weihnachten getrossen haben. Man sucht am Silvesterabend die Zukunst zu erforschen. Besonders die Mädechen sind wieder neugierig, wer sich ihnen als Bräutigam zeige. Eine im Volk noch weitverbreitete Art der Heiratsorakel mag hier erwähnt werden: die Mädchen wersen einen Schuh mit dem Fuß über den Kopf. Schaut die Spize des zu Boden geworsenen Schuhes nach der Stubentür, dann kommt das Mädchen im bevorstehenden Jahre aus dem hause, d. h. sie heiratet. Eine Art der Zukunstsersorschung, das Bleizgießen, hat auch in der Stadt Beachtung gefunden und wird zur Unterhaltung viel gemacht. Aus den Gestalten, die das in kaltes Wasser

gegoffene Blei annimmt, fieht man, was das Jahr bringen wird. Die Induftrie fucht diesen Brauch auszunützen und erfindet jetzt, anschliez kend an alte Volksanschauungen, allerlei Orakelspiele.

Sehr verbreitet ift das Wettervorhersagen durch den Zwiebelkalender: eine Zwiebel wird in zwölf Teile geschnitten. Auf jedes der in einer Reihe liegenden und den einzelnen Monaten zugeteilten Stücke wird Salz gelegt. Wird ein Stück besonders naß, so gibt's einen nassen, sonst einen trockenen Monat.

Die unheimlichen Mächte des Geisterreiches vertreibt man durch Schießen und Lärmen. Auch der Rummelpott kommt wieder in Anwendung. Dermummte Gestalten machen Lärmumzüge. Der nicht mehr verstandene und durch die Industrie in den Städten unterstützte Brauch ist heute vielerorts zum Unsug geworden.

Unter den vermummten Gestalten sind auch wohlgesinnte. Der Neujahrsbod oder Neujahrsschimmel und andere beschenken in Nord= deutschland die Kinder; in Oftpreußen werden von ihnen die Mäd= den geschlagen. Sehr lehrreich ift ein Brauch aus Obfelden im Kanton Zürich, das Spräggeln. In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember wurde dort früher von einem Treiber mit Peitsche eine vermummte Geftalt geführt, die Schnabelgeiß, die einen schrechaften Tierkopf mit auf= und zuklappbarem Unterkiefer übergeftülpt hat. Neben der Schna= belgeiß ift ein schwarzgefärbter Teufel, der mit ihr zusammen Lärm macht. In ftarkem Gegenfat zu diesen beiden steht das friedliche bochzeitspaar, das mit ihnen geht, in der dort üblichen hochzeitstracht, begleitet von Großvater und Großmutter, die alte Tracht tragen. Offenbar foll das Brautpaar den Segen des neuen Jahres bringen, während die Schreckaestalten die bosen Geifter vertreiben muffen, Gerade in der Schweiz finden sich öfters helle und schwarze, d. h. gute und bose Gestalten bei Umzügen nebeneinander. Die Schnabelgeiß im Bocksfell könnte auch ein Degetationsdämon sein (Abb. 2).

Am Silvesterabend ist man zu hause oder im Wirtshaus gemeinsfam. Dabei sind wie am 1. Januar gewisse segenbringende Speisen bevorzugt. Erbsensuppe, an Neujahr gegessen, bewahrt in Mittelbaden während des Jahres vor Fieber. Don den Silvesterspeisen muß man etwas dis Neujahr stehen lassen, sonst hat man das ganze Jahr Mangel auf dem Tisch.

Das früher auch an Weihnachten übliche Gutjahranwünschen ist jetzt meist auf Silvestertag und Neujahr verlegt. Da wird es noch in



Abb. 2. Das Spräggeln.

der mannigsachsten Weise geübt. Kinder gehen zu ihren Paten und Großeltern und bekommen für ihre Glückwünsche einen Neujahrswecken oder einen Brotring oder sonst Geschenke. Auch ziehen noch hier und dort arme Ceute oder Kinder herum und singen das neue Jahr an und erwarten dafür eine Gabe.

Am ersten Tage des neuen Jahres sucht man so zu leben, wie man es das ganze Jahr haben möchte und vermeidet alles, was eine schlimme

Dorbedeutung sein könnte. Dom alten ins neue Jahr darf im hause kein Schmutz liegenbleiben, sonst bekommt man nie sauber, man geht am 1. Januar womöglich nicht zum Arzt und in die Apotheke, man gibt kein Geld aus, Ausgeliehenes wünscht man vor Abend zurück, am Neujahrsmorgen begegnet man am liebsten jungen Leuten, nicht gerne alten, besonders nicht alten Frauen, unangenehme Arbeit unterbleibt. Man läßt sich gern beschenken, vor allem mit Geld, trägt viel Geld bei sich, schüttelt es, zieht neue kleider an oder wenigstens ein neues hemd, dann bleibt man gesund und glücklich. Gesundheit erhält sich auch, wer sich in einer Schüssel wäsch, in der Geldstücke im Wasser

liegen. Man tangt und ift luftig.

Mit dem 6. Januar, dem Dreikonigstag, gehen die 3wölften zu Ende. Jum letten Male wird der Weihnachtsbaum angegundet und dann abgeplündert. Die unheimlichen Geifter machen fich, bevor ihr Wirken beendet ift, noch einmal geltend. In Belgien brennt man deshalb den gangen Tag Licht. Anderswo werden im Freien feuer angezündet. Man gibt den Geiftern Speisen. In Oberbapern und Tirol wird für die Frau Percht Effen pors Senfter gestellt, oder man legt Nudeln auf das Dach oder stellt vor dem Schlafengehen einen Krug mit Waffer und Brot auf den Tifch. haus und Stall werden mit Weihrauch durchräuchert. Das Carmen einzelner und ganger Gruppen wiederholt sich. Man schieft und thallt mit Peitschen. In der Schweig unternimmt man Lärmumzüge gegen das Strudeli und Strätteli, zwei herengestalten, die den Obstertrag beeinträchtigen, wenn man an Dreis tönig nicht tüchtig lärmt. Sechs mastierte Burschen, die Glöckelfanger genannt, geben in Sarntheim (Tirol) fingend von haus zu haus. Sie führen das Zuselweib mit sich, das nach dem Volksglauben die Urfache von allerlei Übel ift, verprügeln es jedesmal nach dem Gefang und werden dafür bewirtet (Abb. 3). Gang anders feben die Glod-Ier in Ebensee aus. Etwa zwölf ganz weiß gekleidete Männer tragen große leuchtende Papierkappen auf dem Kopf mit Darftellungen aus der biblischen Geschichte, Schellen auf dem Rücken und lange Stocke in den handen und laufen am Dreitonigsabend durch die Strafen, führen por einigen häufern Tange auf und empfangen dafür Gaben. In den bagerifchen und öfterreichischen Alpen, befonders in der Salgburger Gegend, gehen an Dreikonig und bisweilen schon vorher Burschen als Perchten verkleidet um. Frau Percht ift bald eine gute Frau, mehr aber eine Schreckgestalt, vor der man sich in dieser Zeit in acht



Abb. 3. Die Glöckelfänger.

nehmen muß. Dem wechselnden Wefen der Frau Percht entsprechend unterscheidet man die schönen und die schiachen, d. h. die häßlichen Derchten. Die um die Volkskunde fehr verdiente Sorfcherin Marie Andree-Enin befdreibt 15) die ichiachen Perchten folgendermaßen: "Alle hatten sich Leinwandsetzen, in denen Löcher für Augen und Mund geschnitten waren, vor das Gesicht gebunden. Sie trugen über ihrer gewöhnlichen Kleidung ein grobleinenes hemd, das von einem breiten Ledergurt zusammengehalten wurde. Zwölf Burichen aber (im ganzen waren es 50-60), die eigentlichen Perchten, waren in schwarze Schaffelle gehüllt, hatten zu hauben genähte Dachsfelle auf dem Kopfe (die Derchtenhaube) und holzgeschnikte Masten mit groben menschlichen Gesichtszügen, langen Jähnen, hörnern ober folche von fabelhaften Tieren mit Schnäbeln und Borften oder beweglichen Kiefern vor dem Gesichte. Alle aber tragen an ihren breiten ledernen Gürteln kleine und größere Schellen, oft zeigen diese einen Durchmesser von 20-24 cm oder viele kleine gegossene Glocken. Den Zug eröffnete ein Mann mit der großen Trommel ("der Bumms"), dann folgten Burfchen mit mäch= tigen Kienfaceln und Caternen auf hoben Stangen, hierauf tam der Narr ("ber Lapp") und die Närrin ("Cappin"), ein Bursche in Weiberkleidern. Der Narr trug eine aus bunten Segen zusammengenähte wurftartige Rolle, die mit Schafwolle gefüllt war, in der hand; "es war eine Miederwulft", fagte der Gewährsmann, "wie die Bäuerinnen ehemals folche Wülfte am Mieder trugen, um die groben, felbftgewebten und reich gefältelten ichweren Lodenröcke von der hüfte breit abstehend zu erhalten". Mit dieser Rolle schlug er auf alle weiblichen Personen, die er kannte, wenn sie neugierig aus der Tür traten oder das Senster öffneten. Eine ständige Sigur in der Schar war auch ein Quadfalber ("Öltrager"), ber, auf dem Rüden einen mächtigen Korb voll Salbentiegel und fläschen, gefüllt mit Theriat und Mithridat, seine Mittel gegen alle Krankheiten anpries. Unterdessen knallten die einen mit turggeftielten Peitschen, die anderen bliefen auf Kubhörnern, wieder andere trugen holzgestelle, an denen breite, 30 bis 40 cm hohe gehämmerte Gloden ("Rumpelgloden") hingen, die bei jeder Bewegung ertönten. Kurg unter vielstimmigem höllenlärm 30g die vermummte Schar der "ichiachen" Perchten trot ichlechter Wege und Duntelbeit mit hilfe der Bergftöcke springend rasch durch das nachtschla= fende Tal" (Abb. 4).

Die schönen Perchten dagegen kommen am Nachmittag. Sie sind im



Pongau in Candestracht, ein Bursche als Mann, einer als Frau. Der
Mann hat einen
auffallend hohen,
ihn selbst fast um
das Doppelte überragenden Kopfaussagenden Kopfaussagenden Bopfaussagenden Degen. Den schönen
Perchten solgen einige Gestalten mit

Teufelsmasken,

Ketten an den händen und in schwarze Schaffelle gehüllt, außerdem Burschen mit Tiermasken. Auch mit den schönen Perchten gehen allerlei Spaßmacher, Quacksalber, ein Schneider mit einer Streckschere, ein Müller, Zigeuner und andere, ferner ein Lustigmacher mit einer wurstartigen Rolle wie bei den schiachen Perchten. Mit ihm tritt ein ähnlich gestalteter Bursche auf, der ein Wickelkind an einer Schnur mit sich trägt. Dies wirst er gelegentlich Frauen oder Mädchen zu, um ihnen Gutes zu wünschen. Die schönen Perchten tanzen vor einigen häusern.

Man sieht die Perchten, auch die schiachen, überall gerne. Denn ihr Erscheinen verbürgt ein fruchtbares Jahr, und der Bauer wünscht, daß sie über seine Äcker lausen. Je mehr Perchten gehen, desto größere Fruchtbarkeit erwartet man. Die Perchten vertreiben also die bösen Geister der Unsruchtbarkeit und bringen Segen. Das Zuwersen des Wickelkindes und das Schlagen der Mädchen und Frauen zeigt, daß die Segenswirkung nicht auf die Früchte des Feldes beschränkt ist, sondern sich auch auf die Menschen erstreckt. Menschliche und vegetabilische Fruchtbarkeit werden wir noch in manchen solchen Bräuchen vereinigt sinden. Das Schlagen mit dem Wulst soll bei den Mädchen und Frauen dieselbe Wirkung hervorrusen wie anderswo der Schlag mit der Lebenstute.

Wie an Neujahr bringt man sich an Dreikönig manchmal Glückwünsche dar. Der 6. Januar heißt beim Volke ab und zu noch Großneujahr. Man ersorscht das Wetter durch das genannte Zwiebelorakel. Durch Baden an Dreikönig er= hält man sich das Jahr über gefund. Die katholische Kirche weiht Salz und Kreide. Don dem Salz gibt man während des Jahres dem Dieh, wenn es gefährdet ift, oder streut es gegen ein drohendes Gewitter 3um Senster binaus, wie im badischen Bolschweil. Mit der geweihten Kreide oder mit einem in geweihtes Salz ge= ftedten Kreideftück ichreibt man die Namen der heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior, Balthafar mit ihren Anfangs= buchstaben und einem Kreuz dahinter über die Türen. So fann während des Jahres kein Ubel über die Schwelle tommen



Abb. 5. Ture mit Schutzeichen.

(Abb. 5). Im Böhmerwalde schreibt man die drei Buchstaben auch in den Kamin und sagt dabei:

Kaspar, Meldior, Balthasar, behütet uns auch dieses Jahr vor Seuer und vor Wassersg'sahr.

Reichliches Effen verbürgt wieder Segen. Die üblichen Sestkücklein sehlen dabei nicht. Der Dreikönigsabend heißt deshalb in manchen Gegenden Bayerns die seiste Rauchnacht. An mehreren Orten ist es Sitte, gemeinsam einen Kuchen zu verzehren, in den eine Bohne oder ein Gelöstück eingebacken ist. Wer diese bekommt, gilt als König und hat für den Abend die Unterhaltung zu seiten.

Mit den blückwünschen umziehender Knaben sind häufig Erzählungen und Aufführungen aus dem Leben Christi verbunden. Die Knaben kommen als Könige verkleidet mit einem Stern und erzählen von der Geburt Christi, von der Anbetung des Kindes in Bethlehem, von herodes und seinem Tod und wollen Geschenke haben. Mit der Zeit ist dieser Brauch zur reinen Bettelei herabgesunken. Daher der Vers:

Die heiligen drei Könige mit ihrem Stern, die effen und trinken und gahlen nicht gern.

# 2. Frühlingsfeste.

## a) Mariae Lichtmeß.

Mariae Lichtmeß Spinn'n vergeß, bei Tag 3' Nacht eß.

Mit diesem Grundsah, der zum Teil bis Martini in Geltung bleibt, zeigt der Bauer, daß er mit dem Winter abschließen will, wenn es auch noch Schnee hat und kalt ist. Man verändert deshalb das Sprichwort: "Lichtmessen der Winter halb gemessen" und sagt lieber: "der Winter bald vergessen". Tatsächlich zeigen sich auch allerlei Vorboten des Frühlings. Fabian und Sebastian ließen schon am 20. Januar "den Sast in die Bäume gahn". Die Sonnenstrahlen haben mehr Kraft, die Tage sind beträchtlich länger. Es beginnt ein neuer Zeitabschnitt. Dies zeigt man im südlichen Baden den Bienen an, indem man an die Körbe geht und rust: "Bienlein, freut euch, Lichtmeß ist da." An Lichtmeß selbst will der Bauer allerdings noch kein warmes Wetter, sondern lieber Sturm und Schnee. Die Bauernregel: "Wachs beim Schnee, Palm beim Klee" gilt in einem großen Teil Deutschlands.

Den Namen hat das Seft von der Kerzenweihe in der katholischen Kirche, die jedenfalls im Anschluß an ein altrömisches Sühnefest einzgeführt worden ist. Die Kerzen für den Bedarf der Kirche und die von einzelnen Ceuten in die Kirche gebrachten Wachsstöcke und Kerzen werden vom Priester geweiht. Man benutzt sie während des Jahres bei Gewittergesahr und Sterbesällen. Lichter werden am 2. Februar auch ans Fenster gestellt, Kinder machen Umzüge damit oder tanzen im Freien um ein Feuer und rufen in Schleswigsholstein dabei: "Cank

Slag", damit der Slachs gedeihe.

Die an Lichtmeß üblichen Volksbräuche gehören zu den schon mehrsach genannten Sitten beim Übergang zu etwas Neuem. Durch Zaubersprüche und magische handlungen verscheucht man das Ungezieser; zur Vertreibung der Schlangen und Mäuse zieht der badische Bauer oder noch besser sein Kind eine Kette dreimal ums haus. Wenn man in hessen tüchtig hirsebrei und eine lange Bratwurst ist, wird der Flachs lang. Küchlein werden gebacken, überhaupt ist man gut. Die Dienstboten empfangen mancherorts an Lichtmeß ihren Lohn und wandern; dabei haben sie einige Tage frei; die Schlenkeltage oder Schlenkelweil, wie ihre Ferien in Bayern heißen, verbringen sie entweder lustig im

Wirtshaus oder besuchen ihre Angehörigen. In Spergau bei Merseburg finden lustige Umzüge statt. Die Umziehenden bekommen Gaben.

Eine eigenartige Eröffnung des Frühlings feiert man in Nordsfriesland am Petritag, dem 22. Februar. Zur Vorfeier werden am Abend vorher auf Anhöhen und alten Grabhügeln Strohfeuer abgebrannt, deren Schein über die Dörfer und Inseln hin dis weit hinaus in die Nordsee leuchtet. Diese Feuer nennt man Bieken. Nach dem Bieken brennt man abends keine Campe mehr und nimmt das Abendessen bei Tag ein.

Im Frühling, wo das Naturleben neu erwacht und daneben die Winterfälte droht, es zu vernichten, ist der Bauer besonders um das Wachstum besorgt. Es gilt jeht nichts zu versäumen in der Abwehr böser Mächte aus dem Geisterreich und in der Gewinnung guter. Deshalb sind Abwehr- und Segensbräuche jeht häusiger als je. Sie schließen sich zum großen Teil an die landwirtschaftlichen Arbeiten an, viele sind auf Kastnacht vereinigt.

## b) Sastnacht.

Sastnacht oder wie es in Mundarten häufig heißt Sasnacht und Sasnet ift nach einigen Erklärern die Zeit, in der man faseln, d. h. Unsinn treiben kann, in letter Zeit findet eine andere Deutung mehr Anklang, die Sastnacht auffaßt als die Nacht, d. h. die Zeit vor dem Saften, weil nachher die vierzehntägige Saftenzeit beginnt. Auch das romanische Wort Karneval weift auf die Enthaltung von fleischspeisen hin. Dor der trüben Zeit des langen Saftens wollte man noch einmal recht luftig sein und sich austoben. So kamen nach weitverbreiteter Meinung die Saftnachtsluftbarkeiten zustande. Es ist menschlich fehr gut begreiflich, daß man vor langer Enthaltung fich's noch einmal recht wohl sein lassen will; aber daraus ist keineswegs erklärt, wieso gerade die Sastnachtsbegehungen zustande kommen, die wir heute allenthalben treffen. Niemals wären die Menschen nur um ihre Freude zu bezeugen auf so absonderliche Bräuche gekommen, wenn nicht andere Ursachen sie veranlaßt hätten. 16) Und diese waren zunächst so ernst wie manche alte Saftnachtsbegehungen heute noch; es waren zauberifche oder kultische handlungen. Diele Bräuche, die einstens um Wochen getrennt waren, haben sich vereinigt, sind allerdings auch mancherorts zerftreut geblieben vom Dezember bis zum Mai. Dabei muß man bedenken, daß der Begriff Sastnacht früher mehrere Wochen umfaßte. Bisweilen rechnete man Saftnacht schon vom 26. Dezember, 1. Januar ober Dreikonia ab.

An vielen Orten ist es üblich, auf einer Anhöhe ein großes Feuer anzubrennen, den Fasnetsunken, wie man in alemannischem Gebiet sagt. Meist geschieht das am Sonntag Invocavit, eine Woche nach der allgemein üblichen Fastnacht, am alten Fastnachtssonntag, am Funkensonntag oder Scheibensonntag oder wie die Benennungen alle beiken.

Die Schulkinder gehen mit einem kleinen Wagen durch die Straßen und bitten um Gaben für das Jeuer. Dabei singen sie im Schwarzwald:

> heu, Strauh, s' Sasnetküechli au

und bekommen neben Brennstoff in einigen häusern Kücklein. Der Brennstoff wird auf einen Berg beim Dorf gebracht. Burschen holen aus dem Wald eine große Tanne oder auch mehrere, schlagen die Äste weg, die sast an die Spize, wo sie stehen bleiben, verzieren den Baum mit bunten Bändern wie einen Maibaum; holz, Stroh, heu, alte Pechtübel und sonst brennbare Stoffe werden an ihm aufgeschichtet und angebrannt. In Freiburg in der Schweiz muß die jüngst verheiratete Frau das Feuer entzünden. Die Dorfbewohner sehen dem Brand zu, beten bisweilen oder singen, die Jugend springt durch das Feuer und den Rauch, im Glauben, daß es dadurch ein fruchtbares Jahr gebe. Das Ganze macht einen weisevollen Eindruck. Bei der Feier und nachher auf dem heimweg wird alte Liebe erneut und neue gestärkt. Der schwäbische Dichter mag wohl recht haben, wenn er singt:

O, do geit's no liabe Wöatla (Wörtlein) und i wett, bis umanand (ringsum) alle Junka sind verloscha, Stoht mengs heazle (herzle) heall in Brand.

In der Eifel führen die Kinder einen Strohmann mit sich, wenn sie Brennstoff sammeln und singen:

Stroh, Stroh und Schanzen, schier (heut) Abend gehn wir tanzen. Get (gebt) uns jet (etwas) und laßt uns gohn, wir stien auf spizen Steinen, wir duhn uns weh an den Beinen.

Aus den gesammelten Sachen wird dort eine hütte gebaut, der Strohmann draufgestellt und das Ganze angebrannt. Zum selben Zweck



Abb. 6. Saitnachtsrad in Cangental (heffen).

wie hier der Strohmann foll die alte Frau verwendet werden, um welche die Schweizer bitten, wenn sie Brennstoff sammeln:

E Burdi holz, e Welle Strauh oder en alti husfrau.

In Baden fügen bisweilen die Kinder ihrer Bitte um heu und Stroh hinzu:

Und s' alt Wib drmit, daß 's en schene Sunke git.

An manchen Orten, besonders häufig im Odenwald, wird ein Wagenrad mit viel Stroh umwickelt und an einer Stange, die durch die Wagenachse gesteckt ist, brennend von mehreren Burschen einen langen Bergabhang hinuntergewälzt (Abb. 6). Wenn das Rad oben auf dem Berge angezündet ist, erheben in Cangental bei hirschhorn die Kinder des Dorfes ein großes Geschrei. Dann gehen sie mit dem Rad den Berg hinad, brennende Sackeln schwingend und wersend und lärmen die ganze Zeit über. Nebenher werden brennende alte Bienenkörbe den Berg hinadgerollt. Das seurige Rad wird in einen Bach gewälzt. Man richtet die zeuer so ein, daß sie möglichst die ganze Gemarkung beleuchten. Denn wie weit der Zeuerschein geht, so weit wird das Cand fruchtbar. Die Bauern sehen es gerne, wenn das Rad oder die Kinder mit den Zackeln über ihre Selder gehen. In der Gegend von

bersfeld hört man, während das Rad den Bera hinunterrollt, Segens= wünsche, wie: der flachs foll lang werden! In Tirol heißt man den Brauch das Kornaufwecken.

Weit verbreitet ift das Werfen brennender Scheiben. Sie haben in der Mitte ein Coch. An einer durchgesteckten Achse wird die brennende Scheibe gedreht und schlieklich hoch im Bogen weggeschleudert. meist einen Berg oder Felsen hinunter. In Orten, wo der Brauch nicht mehr üblich ift, lehren Gewannnamen wie Scheibenrain, Scheibenberg, Scheibenfelsen, daß er hier einst bekannt war. In der Schweiz werden beim Scheibenwerfen folgende Derfe gesprochen:

flad us, flad us, Schmalg in der Pfanne, Chorn in der Wanne,

Pflueg in der Erde, über alli Spig und Berg us! Gott all's grote lot (geraten läßt) zwüschet (zwischen) alle Stege und Wege.

Man kann die Scheiben wie zum Segen der fluren, so auch zum Wohle irgendeines Menschen werfen. Bisweilen tuen es die Burschen für ihre Eltern oder irgendwelche angesehene Leute im Dorf, meist aber für die Geliebte. Sie fagen dabei einen Spruch, der vielfach fo Iautet:

Schibi, Schibo, wem foll die Schibe goh? (gehen) die Schibe foll der n. n. goh. Got fi nit, so gilt fie nit.

Wir haben Licht und Seuer schon einige Male bei Volksbräuchen getroffen. Auch die eben erwähnten höhenfeuer, die brennenden Räder und Scheiben, kommen nicht nur an Sastnacht vor, sondern bisweilen auch im Winter und am Sonntag Lätare und am Johannistag. Durch die Seuer und den dabei oft veranstalteten Lärm follen boje Geifter und schädliche Einflüsse beseitigt, die guten Geister des Wachstums gewedt und gruchtbarkeit und Segen herbeigeführt werden. Mit dem Scheibenwerfen wird nach Anficht des schwäbischen Bauern "dem Samen gezunden" oder "gelockt". Deshalb springt dort die Jugend mit brennenden Sackeln über den Winterofch und ruft:

> Same, Same reg dich, Same, Same ftred bich!

Aus der reinigenden und übelabwehrenden Kraft des geuers lassen fich viele Sastnachtsfeuer erklären. Neben diese Auffassung aber tritt eine andere: die Räder und Scheiben wurden schon in alter Zeit als Abbild der Sonne angesehen und das Rollen der Räder und das Werfen der Scheiben als Sonnenzauber aufgefaßt. Dem Verstand eines einfachen Mannes, dessen Denken noch nicht genügend geschult ist, um sich in richtiger Weise "über das Wie und Warum der umsgebenden Natur Rechenschaft abzulegen", ist es nicht selbstverständlich, daß die Sonne im bevorstehenden Jahre dieselbe Segenswirkung ausstrahle wie früher, er will ihr durch eine Art Analogiezauber helsen und läßt durch Abbilder der Sonne die Fluren beleuchten. Das Urbild ist dann gezwungen, zu tun, was das Abbild gemacht hat. Daß man bei diesen Begehungen an die Sonne dachte, zeigen Reime, die früher dabei gesungen wurden:

Sunne, Sunne schine, far immer de Rhîne,

får iwwers glockehûs, kumm bald widder in unser hûs

oder

Liebe, liebe Sonne, Butter in der Tonne, Mehl in den Sack! Schließ das Tor des Himmels auf! Liebe Sonne komm heraus!

Die Derbindung der Sonne mit den Sastnachtsfeuern kann aber auch auf anderes Denken gurudgeben: wenn lange kein Regen erfolat, fo begießt man ein Bäumchen, einen Busch oder einen Menschen, der den Wachstumsgeift darftellt, mit Waffer, und will dadurch erzwingen, daß auch die Natur mit Regen begoffen werde. So legt man, wenn die Sorge besteht, daß die Sonne ausbleibe oder nicht genügend Wärme spende, einen Baum oder eine Gestalt, die den Geift des Wachstums darstellt, in die Glut des feuers und errichtet feuer auf den feldern, damit die Sonne gezwungen sei, wie ihr Abbild, das geuer, auch mit ihren Strahlen die fluren zu erwärmen. Wenn, wie nach vorhin ge= nannten Derfen, eine als alte Frau gedachte Geftalt verbrannt wird, fo wird damit die Dernichtung des Wintergeistes gemeint sein, der Unfruchtbarkeit bringt. Das ist jedenfalls anzunehmen bei einem auch fonft üblichen Saftnachtsbrauch der bagerifchen Maingegend, wo früher eine Strohpuppe an einem Strick durchs Dorf geführt und auf dem Marktplatz vor die Richter gestellt wurde. Dort wurde fie alles Unbeils in der Gemeinde und auf dem felde beschuldigt und als Sün= denbod verbrannt. Auf folche Sitten werden wir beim Begraben der Saftnacht, bei den Seften des Sonntags Lätare und den Pfingstfeiern zu fprechen kommen. Doch fei schon jest betont, daß hier verschiedene Anschauungen ineinander übergingen. Nicht mehr verstandene Bräuche wurden ähnlichen angereiht.

Als die driftliche Saftenzeit eingeführt wurde, mußte Saftnacht

eine Woche zurückgelegt werden. Wie treu aber das Volk an Tagen hält, die es seit alter Zeit geseiert hat, haben wir bei der Verlegung des Neujahrstages gesehen. Viele Bräuche bleiben am alten Festtag bestehen. So wird auch hier der frühere Sonntag beibehalten als "alte Fastnacht". Die Feuer, die trotz Verlegung der Fastnacht noch an diesem Sonntag angezündet werden, sind jedenfalls vom Volke als etwas Wesentliches erachtet worden, das man nicht gerne verlegt, um seine Wirkung nicht abzuschwächen. Sie vertrugen sich auch gut mit der ernsten Fastenzeit. Denn sie waren ehemals eine religiöse Feier. Und es war leicht, ihnen eine kirchliche Weihe zu geben, indem man sie beim Ertönen der Betzeitglocken anzündete, dazu betete und fromme Lieder sang.

Andere Sastnachtsbräuche waren zwar ursprünglich auch kultische Handlungen, aber zum Teil ihrer Art nach mit christlichem Denken nicht gut vereinbar, oder sie hatten allmählich eine Gestalt angenommen, die ihre Abhaltung in der Sastenzeit unmöglich machte. Sastnacht war, soweit wir zurücksehen können, ein Sest voll toller Ausaelassenbeit.

Ein hauptkennzeichen des Saftnachtstreibens bilden die Dermummungen und Masken. Sie sind wohl auch an anderen Sesten üblich und, wie wir gesehen haben, bisweilen in wildester Gestalt, aber heute nur noch ganz vereinzelt und auch da meistens im Aussterben. Dagegen an Sastnacht haben sie sich nicht nur erhalten, sondern durch alle Kreise der Bevölkerung verbreitet, auch bei den Gebildeten, die sie früher als heidnisches Treiben ungebildeter Menschen bekämpst haben.

Seste mit Vermummungen treffen wir bei allen Völkern der Erde. Der Glaube, dem sie ihre Entstehung verdanken, und die Arten der Vermummung zeigen auffallende Übereinstimmung. Man kann bei vielen Masken kaum scheiden, ob sie einem Negerstamme Afrikas angehören oder in einem deutschen, österreichischen oder schweizerischen Dorse entstanden oder vor 3000 Jahren in Griechenland gemacht sind. Einsacher Volksglaube setzt das Abbild dem Urbild gleich. Kleidet der Mensch sich wie seine Einbildung einen Gott oder Geist ausmalt, so setzt er sich dadurch nicht nur äußerlich dem Gotte gleich, sondern vermag auch dessen Machtbesugnisse auszuüben. Wer sich als Wachstumsgeist ausstattet, kann den Natursegen fördern. Dieser Glaube macht verschiedene Arten der Vermummung begreislich: Burschen kleiden sich als Julbok, Schimmel, Bär, wilder Mann, als reichbelaubter

Masten 39

Sommergeist oder wie es die Vorstellung verlangt. Doch nur zum Teil ist die Abwechslung in den bei Volksfesten umgehenden Gestalten hieraus zu erklären. Neben dem genannten Grund der Maskierung tressen wir häusig einen anderen: Man verkleidet sich, um sich untenntlich zu machen und nicht von einem Unhold, den man vertreiben will, Schaden zu erleiden. Denn diesen Wesen traut man alle bösen Eigenschaften wie Neid und Rachsucht in erhöhtem Maße zu. Wilde Völker, die sonst nacht gehen, ziehen Kleider an, wenn ein Samilienmitglied gestorben ist, damit dessen Seele die Angehörigen nicht kennt und mit sich zieht. Auch Völker höherer Bildung ändern ihre äußere Erscheinung beim Tode eines Angehörigen (s. u. S. 100). Bei hochzeiten, wo das junge Brautpaar von neidischen Geistern bedrocht ist, entzieht man sich ihrer Wirkung durch Verkleiden (s. u. S. 92 ff.). Die Verkleidungen bei neuen Zeitabschnitten, wo die Geisterwelt besonders rege ist, muß zum Teil ebenso erklärt werden.

Noch ein dritter Grund führt zu Vermummungen: wie man böse Geister durch Bedrohung mit Waffen und Lärmen verjagt, so auch durch schreckhaftes Aussehen. Man ist deshalb bestrebt, möglichst

wild und ungeheuerlich ausgestattet zu fein.

Die verschiedenen Gründe sind oft nicht auseinanderzuhalten und schon früh ineinander übergegangen. Heute denkt bei uns kein Mensch mehr an den Ursprung der Verkleidung. Man maskiert sich, um lustig zu sein und sich ungezwungen geben zu können, da man die Beschränkungen los ist, die sonst gesellschaftliche Rück-

fichten auferlegen.

Gewisse Arten der Vermummung aber haben sich in dem bunten Allerlei von heute aus den alten Volksbegehungen erhalten. In Schlesien kennt man noch den Erbsenbär oder Strohbär. Ein Bursche wird in Stroh, meist Erbsenstroh eingebunden und im übrigen als Bär ausgestattet und herumgeführt. Neben ihm geht der in Nordetutschland ziemlich verbreitete Schimmelreiter um. Ein oder mehrere Burschen stellen einen Schimmel dar, ein anderer, der lustig gekleidet ist, spielt den Reiter. So ziehen sie zu den einzelnen häufern und heischen Gaben.

Anderer Art sind die süddeutschen Hansele. In Überlingen am Bodensee geht ein Hansele um in einem mit bunten Tuchstücken beseigten Gewand, langer Nase und einem Juchsschwanz im Nacken. Sein Hauptstolz ist die lange Peitsche (Karbatsche), mit der er



Abb. 7. Dillinger hansele.

einen Beidenlärm macht (f. u. S. 43 f.). Er hat Abnlichteit mit den "Blätlebuben", die in ale= mannischem Gebiete Deutsch= lands und der Schweiz umgehen. Die hansele in der Baar und im füdlichen Schwarzwald haben eine holzmaste, einen Suchs= schwanz im Nacken, ein weites, buntes Gewand und Schellen an sich hängen (Abb. 7). Sie gehen in einem bestimmten Schrittmaß hüpfend durch die Strafen mit einem Säcken in der hand und einer großen Schar Kinder im Gefolge. Diefe fordern Gaben, wobei sie Derschen singen wie folgende:

hansele, du Lump,
hesch (hast) nit g'wißt, daß
d'Şasnet kunnt,
hettesch (hättesch du) 's Mul mit
Wasser g'ribe,
wär dr (dir) 's Geld im Beutel
blibe. Narro.

Dann bekommen sie vom hansele Zwetschgen, Nüsse, Birnen und Äpfelschnitze zugeworfen. In Villingen haben die hansele oft noch einen als Braut gekleideten Burschen bei sich. Während die Villinger hansele durchaus gutmütig sind, haben im benachbarten schwäbischen Rottweil nicht alle ein so freundliches Aussehen (Abb. 8).

In derselben Weise wie bei den Wintersesten treffen wir auch an Sastnacht gute und böse Gestalten vermischt. Lehrreich ist ein Brauch von Sonthosen im Allgäu. In allerlei Verkleidung und mit lächerslichen Verkehrtheiten verrichten Burschen Seldarbeiten. Plötzlich erscheint eine Hexe und stört die Arbeit. Aber es gelingt schließlich, sie aus der Gemarkung zu vertreiben. Diese Aufführung soll durch Analogiezauber bewirken, daß der Geist des Unsegens, der durch die hexe dargestellt ist, den Segen der Feldarbeit nicht stören kann (vgl. S. 62 f.).



Abb. 8. Rottweiler hanfele.

Weit verbreitet ift die Geftalt des wilden Mannes. Er hat manchmal eine im Aussehen ihm entsprechende frau, selten ein Kind bei sich. Bisweilen kennt der Volksglaube auch wilde Fräulein. Die wilden Ceute treten in der verschiedenften Weise auf. Oft gingen früher Kinder oder Burschen in den Wald und suchten den wilden Mann. Er war in Moos, Baumbart, Rinde oder Laub möglichst wild aussehend gekleidet und hatte ein Bäumchen in der hand (Abb. 9). Die Kinder führen ihn zu den einzelnen häusern und werden dafür beschenkt. Manchmal wird er im Wald erschoffen, dann aber wieder 3um Leben erwedt und als Neuerstandener herumgeführt. Offenbar haben wir hier einen Geift des Wachstums, der frisches Grünen und Gedeiben aus dem Wald in die Stadt und ins Dorf bringt. Bisweisen ift der wilde Mann dem Teufel gleichgesetzt und anderen Schreckgestalten, die den Winter darstellen, wie dem Baren. Solche Wesen denkt sich der Mensch auch ohne bestimmten Zweck in Wald und flur herumftreifend. heute icheinen die wilden Männer in Sage und Dolksbrauch noch am meiften in der Schweiz bekannt zu fein. Ebemals haben sie in Literatur und Kunft auch bei uns eine Rolle ge-



Abb. 9. Die Tichammeler (Schweig).

fpielt. Dom Dolks= brauch find sie be= fonders durch die Sastnachtsspiele in die Literatur über= Beim gegangen. Schembartlaufender Nürnberger Mekger kamen wilde Leute por. Dann finden wir sie auf Wappen= schildern und Mün= zen, und die weit= verbreiteten Gast= häuser zum wilden Mann verdanken ihnen ihre Namen (Abb. 10).

Bei Eüneburg fammeln an Sast= nachtsdienstag ver= mummte Burschen Eier und Würste. Einer hat eine große

Gabel, die Speckgabel genannt, an welche Würste gehängt werden. So geht's mit Musikbegleitung von haus zu haus; in den häusern wird getanzt. Die Mädchen backen und kochen einstweilen im Sesthause, wo die ganze Gesellschaft nach dem Umzug zusammen ißt. In Schlesien ist der Mann mit der Gabel und seine Begleitung im Gesolge des Schimmelreiters. Daß wir es hier mit einer Segenshandlung zu tun haben, ist ganz klar, wenn wir den Umzug mit der Gabel in der Roßlauer Gegend vergleichen. Dort versammeln sich die Bauern am Fastnachtsdienstag beim Bürgermeister. Don hier aus gehen sie im Zuge durchs Dorf. hinter der Musik geht ein Mann mit einer Schüttegabel, wie man sie zum Ausschied die Strohes beim Dreschen braucht. Der Zug geht in die einzelnen häuser. Überall ist der Tisch gedeckt mit Eierspeise, Wurst, Schinken, Bier und Branntwein. Beim Weggehen bekommt der Gabelträger von der hausfrau eine große Bratwurst

43 Tänze

angehängt. Jum Schluß geht's zum Bürgermeifter zurud. Dort wird das Gesammelte gemeinsam verzehrt und getanzt. Während des Umzuges geben vermummte Geftalten um und schlagen die Leute.

Das ift der Schlag mit der Lebensrute.

Bei folden Begehungen fehlt der Cang felten, und es ift biswei-Ien noch eine ausgesprochene Segenswirkung mit ihm verbunden. Wenn im heffischen Dorfe Cangental die Burichen und Madchem am fast= nachtsdienstag vom Wälzen des Sastnachtsrades heimkommen, findet ein gemeinsamer Tang ftatt. Dabei ftreut eine grau hanffamen über die tangenden Daare, auf daß der hanf gut gerate. Dann muffen die Tangenden, wie es vielerorts üblich ift, in die hohe fpringen, da= mit das Getreide hoch wachse.

Oft haben einzelne Zünfte einen Teil der Saftnachtsfeier, vor al-Iem Umzüge und Tänze, besonders gepflegt, sie als ein Vorrecht ihrer Junft erachtet und übertragen bekommen und mit großem Gepränge aufgeführt. Weit verbreitet find Waffentange. 17) Wir tonnen fie etwa durch 3000 Jahre verfolgen und treffen fie bei vielen Dolfern der Erde. In Deutschland waren fie weit bekannt und meift an Saftnacht gefeiert. Sie find zum großen Teile vergeffen. Bisweilen hat man, wie in Schmalkalden in Thüringen, versucht, sie wieder zu erneuern. Bu den wenigen Städten, wo fie noch feit alter Beit in

Übung find, gehört Überlingen am Bodensee. Die ledigen Rebleute der Neuftadt beanspruchen hier das Recht, den Tang aufzuführen. Dier Dlakmeister, ein Sähndrich und ein Säckelmeifter bilden den Dorftand der Gesellschaft. Sind die Dorbereitungen fertig, so wählen sie ein hansele, wie es auch sonst an Sastnacht in Überlingen umzugeben pfleat (Abb. 11). Unter den Klängen eines alten Marsches ziehen die Tänger auf einige Plätze der Stadt. Dort tangen sie in fünstlich verschlungenen Reihen Achter und andere gewundene Gebilde, geben unter den gefreugten Degen durch Abb. 10. Wirtshauszeichen aus Ponte (Schweig).





Abb. 11. Uberlinger Schwertlestang

und springen über einen Degen. Die Kinder singen währendbessen:

hatlaha, hatlaha, habermus g'nug, gnädige Frau, gnädige Frau, gen mer au (gebt mir auch) Geld.

Nach dem Schwerttanz holen sich die Tänzer Mädchen und Frauen, beim ersten Male möglichst die ältesten Frauen, und tanzen mit ihnen einen Walzer.

Nach der in Überlingen bekannten Erklärung bekam das Städtchen das Privilegium des Schwerttanzes vom Kaiser für besondere Auszeichnung im Kriege. Das ist eine der vielsach üblichen Erzählungen über den Ursprung eines Brauches, den man nicht mehr versteht und an ein geschichtliches Ereignis anzuknüpsen sucht. Über den wirklichen Sinn des Brauches aber belehrt uns eine Vergleichung verschiedener Schwertänze. Man will mit ihnen einen Gott des Naturlebens schüßen, der im Frühjahr von den Geistern der Unsruchtbarkeit bedroht ist. Dazu benutzt man Wassen, wie man sie gegen körperliche Seinde braucht. Aus der kultischen Begehung ist mit der Zeit, als man den Sinn anders deutete, ein Wassenspiel geworden, wie es mancherorts auch ohne kultischen Ursprung vorhanden war und für die alten Deutschen schon durch Tacitus (Germania 24) bezeugt ist.



Abb. 12. Schäfflertang in Munchen.

Eine weithin bekannte Saftnachtsfeier ift der Schäfflertang in München (Abb. 12). Reinsberg-Düringsfeld18) schreibt darüber: "Soll diefer Tang aufgeführt werden, fo beschäftigten fich die Schäfflergesellen schon mehrere Wochen porher damit, alles vorzubereiten und die Tanger einzuüben. Zugleich mahlen fie einen Umfrager, welcher fich erfundigt, wo getanzt werden darf, einen Vortänzer, welcher einen mit Bändern geschmüdten Stab trägt, den Reifschwinger, welcher drei volle Weingläser auf die innere Kante des Reifes frei hinsest und keines verschütten darf, obwohl er den Reif mit der größten Geschwindig= feit über dem Kopf und durch die Beine schwingt, und welcher noch überdies den Titel der Herren, vor deren hause getangt und deren Gesund= heit ausgebracht werden foll, genau wissen und deutlich aussprechen muß, ferner den Nachtänger, einen Spagmacher und 16 bis 20 Ge= fellen, welche den Tanz ausführen. Sie tragen eine grüne Kappe mit weißen und blauen Federn, schwarzes halstuch, rote Armelweste, weiße Weste, Beinkleider von schwarzem Manchester, gelbes Schurzfell, weiße Strümpfe und Schuhe mit filbernen Schnallen, und muffen, während sie die mit Buchsbaum und Bändern geschmücken Reisen drehen, hüpsend bei dem Schalle der Musik einen großen Achter tanzen, allerlei Gänge und Cauben bilden und sich am Ende der labyrinthischen Windungen doch immer wieder vereinigen. Zahlreiche Volksmassen sollen dem Zuge, der von einer wohlgeordneten Musik begleitet wird. Don Zeit zu Zeit wird ein Bube, der dem Hanswurst zu nahekommt, zum Erzöhen der Zuschauer schwarz gemacht, und früher erregten namentlich die Neckereien der Gretel in der Butten allgemeine Heiterkeit. Dies war ein Spaßmacher, welcher seinen viersach ausgeschlagenen hut mit den vier Aß aus der Eichelkarte verziert hatte, eine lange Wurst in der hand hielt, von welcher er manchmal abbeißen ließ, östers aber selber aß, und scheinbar von einem ausgstopsten alten Weibe in einer Butte auf dem Rücken getragen wurde."

Der Münchener Schäfflertanz hat in einigen Punkten Ähnlichkeit mit dem Überlinger Schwerttanz. Die Gänge, die getanzt werden, gleichen sich, beide Male treffen wir einen Spaßmacher, beide Tänze werden durch ätiologische Erzählungen erklärt. Die Küfer in München wollen das Dorrecht der Aufführung haben, weil sie einst nach einer schrecklichen Pest sich zuerst wieder in die Stadt wagten und die hart mitgenommenen Einwohner durch ihre Tänze wieder aufzumuntern suchten. Die Gretel in der Butten soll an eine Bauernfrau erinnern, die sich nach der Pest mit Eiern in ihrer Butte zuerst wieder in die Stadt wagte. Über den Ursprung des Schäfflertanzes läßt sich aus diesen Angaben nichts Sicheres schließen. Er enthält aber noch deutliche Reste alter Frühlingskulte, die wie beim Metzgersprung in München mit Zunftbräuchen verbunden sind.

Man darf nicht alle Saftnachtstänze oder Umzüge für alt halten oder auf kultischen Ursprung zurücksühren. Der Rosenmontagszug in Köln z. B., der zu den bekanntesten Sastnachtsbegehungen gehört, ist noch keine hundert Jahr alt. Manchmal gehen solche Seste zurück auf Umzüge anläßlich einer Waffenschau oder Musterung oder sind in neuester Zeit entstanden nach dem Muster alter, aber längst umgewandelter Seste.

Um die Fruchtbarkeit der Felder zu erhöhen, wurde früher mit allerlei Seierlichkeiten ein Pflug um die Ackergrenzen oder über die Selder gezogen. Der Brauch war über ganz Europa verbreitet. Burschen holten erwachsene unverheiratete Mädchen aus den häusern und spannten sie vor einen Pflug. Der Umzug ging oft durch einen Bach, damit Mädchen und Pflug naß wurden, oder aber sie wurden mit Wasser übergossen. Gelegentlich zogen auch Burschen den Pflug. Der Brauch wurde bisweilen als Bestrafung der Mädchen oder Burschen aufgefaßt, die noch nicht geheiratet hatten, trozdem sie alt genug dazu waren. Das war aber nicht die allgemein verbreitete und auch nicht ursprüngliche Deutung. Die Mädchen waren vielerorts zum Pflugumziehen in Sesttracht; die schönsten Jungsrauen waren dazu ausersehen; es galt als Ehre, an der seierlichen handlung teilzunehmen. Bauern mit den verschiedensten zu landwirtschaftlichen Arbeiten nötigen Wertzeugen gingen neben dem Pflug her. Die Burschen waren manchmal maskiert und machten Lärm.

Jungfrauen spielen bei gruchtbarkeitsbräuchen eine große Rolle. Bei all' folden Begehungen ift der Zustand der Teilnehmer nicht gleich= gültig. Das Weib fteht dem Werden der Natur näher als der Mann, und weibliche und vegetabilische gruchtbarteit find oft nebeneinander gestellt. Das blühende Leben eines jungen Weibes wirkt nach dem Volksglauben fördernd auf das Wachstum der Pflanzen. Deshalb find junge weibliche Personen bei Segenshandlungen bevorzugt. Der von einer Braut gesäete Flachs gedeiht am besten. Eine Jungfrau oder junge Frau muß einem Brautpaar das Bett machen. Dann wird die Che glücklich. Jungfrauen haben den Vorzug vor verheirateten, weil außer ihrer Jugendblüte die Macht der Keuschheit bei folden Segensriten als groß erachtet wird. Deshalb werden dazu oft auch Kinder verwendet. Einer Bruthenne macht man, um Glud mit den jungen hühnchen zu haben, das Nest mit dem Stroh aus dem Bette einer teufchen Jungfrau. Ein unschuldiges Mädchen muß in den Zwölften die Bäume mit Strohseilen umwinden. In heffen schneidet bei der Ernte ein Kind unter fünf Jahren die erften halme. 19)

Solcher Glaube war jedenfalls zunächst maßgebend, wenn man Jungfrauen vor den Pflug spannte. Weibliche Personen sind an einzelnen Frühjahrsbräuchen in erster Linie beteiligt. Ja, an vielen Orten hatten ehemals die Frauen und Mädchen eine eigene Fastnacht, die Weiberfastnacht oder Jungfernfasnet, die in einzelnen Resten heute noch weiterlebt. Sie besteht jeht meistens in gemeinsamem Essen und Trinken unter strengstem Ausschluß der Männer. Nur die Gemeindebehörden sind vertreten. Andere Männer dürsen erst abends zum Tanz sommen. Die Frauen sind jeht die herren. In Brüssel mußte bis zum Jahre 1843 am 19. Januar jeder hausvater, während

die Glocken läuteten, seine Frau bewirten und ihr gehorchen. Dafür wurde er abends von ihr zu Bett getragen. Solche Bräuche lassen sich nicht daraus erklären, daß an Fastnacht alles auf den Kopf gestellt sei und der Grundsatz gelte:

Spite Schuh und Unöpflein dran, die Frau ift Meister und nicht der Mann.

Denn sie finden nicht nur an Saftnacht statt, sondern vom Januar bis in den Frühsommer. Wenn im Münstertal dabei die Frauen maskiert waren und einen geschmückten Bock herumführten, und wenn anderswo bei dieser Zusammenkunft die hebamme für das bevorstehende Jahr gewählt wird, so liegt es nahe, zu vermuten, daß Fruchtbarkeit zu erwirken einst ihr hauptzweck war. Doch sind die Nachrichten aus alter Zeit so spärlich und die Bräuche heute so versblaßt, daß man über die Entstehung dieser Frauenseste vorläufig nichts Sicheres weiß.

Bemerkenswert ift dabei, daß die Frauen unter fich festgeschlossen find, wie wir es fehr oft unter den Männern, besonders den ledigen Burichen, finden. Die Bubenbruderichaften oder Burichenichaften halten von Zeit zu Zeit Gericht über die verschiedensten Vorfälle in ihrer Gegend. hierher gehört das in Banern verbreitete haberfeldtreiben, bei dem die Burichen in rücksichtslosester und derbster Weise vorgehen gegen ein Mädchen, das sich in einer vom Dolke migbillig= ten Art mit einem Burschen eingelassen hat. Besonders an Saftnacht treten die Burschenschaften oft rugend und spottend auf. heiratsfähige Mädchen und alte Jungfern muffen allerlei Spott über fich ergeben laffen. Aber auch die ganze Gemeinde wird durchgehechelt. Die Burfchen tommen an den Winterabenden gufammen, beschließen, wen fie vornehmen wollen und fegen Spottverse auf. An Saftnacht fahren fie auf einem Wagen durch die Strafen, machen vor den häufern der Betroffenen und an öffentlicher Pläten halt, lesen die Verse vor und stellen oft die verspotteten Vorkommnisse mimisch dar. Einen Reft diefer Sitte haben wir in unferen Saftnachtszeitungen und in der an Sastnacht allgemein üblichen Freiheit des Spottens.

Auf dem Wagen, von dem herab die Burschen ihren Spott ausgießen, ist gelegentlich ein Schiff angebracht. Bekannt ist das Narrenschiff früherer Jahrhunderte, das man heute noch da und dort antrifft. Man hat diesen Schiffskarren auf den carrus navalis der Antike zurückgeführt, auf dem ein Gott des Natursegens durchs Land

zieht, und daraus Karneval abgeleitet. Dem stehen aber große Bebenken entgegen. Auffallend ist die Ähnlichkeit unseres Narrenschiffes mit dem Schiffskarren, auf dem der griechische Gott Dionnsos mit seinen maskierten Begleitern jedes Jahr in Athen einzog, wobei wie bei uns an Fastnacht Spott und Scherz üblich waren. Geschichtliche Abhängigkeit ließ sich aber bei der Dürstigkeit der vorliegenden Tatsachen bisher nicht beweisen. Solche Umzüge galten vielsach der Neueröffnung des Handels im Frühjahr und sind mit den zu Beginn des

Jahres häufig üblichen Segensbräuchen verbunden.20)

Im einzelnen ift der Volksalaube in denselben formen tätig wie immer beim Eintritt in einen neuen Zeitabschnitt. Es wird möglichft viel Larm gemacht. Je toller die Saftnacht ift, defto beffer gedeihen die Seldfrüchte. Man beschentt sich und wünscht sich viel Glück. Die Cebensrute ift zum Teil noch in der von uns ichon geschilderten Weise üblich, meift aber in die Narrenpritsche übergegangen. In eigen= artiger Weise ift fie in der Stadt hannover üblich: die Bäckerlehr= linge besuchen mit einem Stechpalmenzweig in der hand die Kundschaft ihres Meifters und erhalten ein Trinkgeld. Knechte begießen die Mägde im hause, die Burschen die Mädchen beim Pflugumziehen mit Waffer, die Kinder befprigen sich gegenseitig. Beim Münchener Mehgersprung springen die Mehgerlehrlinge in einen Brunnen und bespritzen Vorbeigehende und herumstehende. Nach dem Glauben, der zu diefen Bräuchen führte, wird die Segenswirkung, die das Waffer in der Vegetation hat, auf die besprengten Menschen übertragen. Deshalb springen im schwäbischen Munderkingen die Burschen, die sich vorher im Brunnen nak gemacht haben, unter die Menge und füffen einige Mädchen.

Man muß an Fastnacht tüchtig essen. Da um diese Zeit für den Sommer geschlachtet wird, spielt Schweinesleisch und Blutwurst eine große Rolle. Fastnachtsküchlein und Psannenkuchen, das alte Fastnachtsessen auf dem Cande, sind jest auch in der Stadt üblich. Wer in Bayern an Fastnacht morgens nüchtern Schnaps trinkt, hat später beim Heumähen nicht unter den Schnaken zu leiden. In den hof legt man vor Sonnenaufgang eine Kette, streut hühnersutter in den von ihr gebildeten Kreis und läßt die hühner davon fressen; dann sind sie während des Jahres vor dem hühnerhabicht geschücht und verlegen ihre Eier nicht. In Bayern such man am Fastnachtssonntag möglichst schnell mit dem Füttern des Diehes sertig zu werden,

so daß man "die Sonne noch in den Stall sperren" kann und dadurch das ganze Jahr einen warmen Stall hat. Um dickes Kraut zu bestommen, kocht die Hausfrau mehrere Speisen, springt auf den Herd und ruft: "Häupter wie mein Kopf, Blätter wie meine Schürze, Dorssen (= Strünke) wie mein Bein" und springt wieder herunter. In Böhmen bekommen die Mädchen dicke Waden, wenn sie am seisten (= setten) Donnerstag, d. h. dem Donnerstag vor Fastnachtsonntag stehend Fleisch essen.

Doch sollen hier nicht weiter Glaubensäußerungen aufgezählt werben, die ähnlich am Anfang anderer Zeitabschnitte stehen. Außerbem sind die Fastnachtssitten so mannigsach, daß es im Rahmen einer Schilderung, wie sie hier gegeben werden kann, genügen muß, auf den Sinn des ganzen Zestes hinzuweisen und diesen durch einzelne

Bräuche zu erläutern.

3um Schluß wird an vielen Orten die Saftnacht begraben. Dies findet meist am Dienstag oder Aschermittwoch statt. Eine Strohpuppe wird unter Nachahmung einer firchlichen Begräbnisfeier und mit lautem Klagen getötet und begraben oder ins Waffer geworfen oder verbrannt und die Asche vergraben. Dieser Brauch ift vielfach kaum 3u scheiden vom Todaustragen, vom Verbrennen, Totschlagen, Ent= haupten oder Zerfägen einer den Winter darstellenden Duppe, womit man den schädlichen Wintergeift, der die Fruchtbarkeit verhindert, beseitigen will. Bekannt ift diefer Brauch durch das Sechseläuten in Zürich am ersten Montag nach Frühlings-Tag- und Nachtgleiche. Don diefem Tag an wird zum ersten Male wieder um 6 Uhr feierabend geläutet, daher der Name. Hoffmann-Kraner, der erfolgreiche Sörderer der schweizerischen Volkstunde, beschreibt das Seft wie folgt 21): "An diesem Tage ziehen vormittags weißgekleidete Mäd= chen mit Maibäumchen oder Krängen, an denen Glöcklein und ehedem ausgeblasene Eier hingen (Symbole des siegenden Sommers), herum. Diefe "Mareieli" fingen ein Mailied und laffen dabei das Glöcklein erklingen, worauf man ihnen eine Gabe in einem angegundeten Papierwickel aus den Senftern zuwarf. Ebenfalls am Dormittag werden von den Knaben der verschiedenen Quartiere den Winter vorstellende Strohpuppen, (Bööggen, d.h. Popan3), in unserer Zeit nur eine, zur Schau durch die Stadt geführt. Die Bürgerschaft versammelt sich auf ihren Junftstuben gum Sestmahle und überläßt fich dort der fröhlichkeit bis fpat. Es ift Ubung, daß nach angebrochener Nacht die Jünfte einander besuchen, wobei Reden, meist politischen Inhalts, gewechselt werden. Mit dem Schlag 6 Uhr werben die Reisighausen, in deren Mitte die erwähnten Strohpuppen an Stangen aufgepflanzt sind, in Brand gesteckt, ein Moment, der sich zum sestlichen Stellbickein der sämtlichen Jünste herangebildet hat. Wenn der "Bög" nicht oben an der Stange verbrennt, sondern vorher ins zeuer stürzt, so schließt man auf nochmalige Rücksehr der Kälte. In neuerer Zeit, wo die eben genannten wesentlichen Bestandeteile des Sechseläutens immer mehr zurücktreten, ist ein Beiwerk, die bald ernsten, bald karnevalähnlichen zestzüge, die seit 1830 von den Jünsten veranstaltet werden, zur Hauptsache geworden."

Mit dem Töten der Strohpuppe ist der Brauch aber vielerorts noch nicht beendet. Man nimmt die Asche der verbrannten Duppe und ftreut sie aufs feld; Strohhalme oder Kleiderfegen der Duppe wer= den zu allerlei Segensriten verwendet. Ja, die Puppe wird oft wieder zum Leben erweckt und als neubelebter Geist des Wachstums durch das Dorf geführt. Man will diesen also nur töten, damit er nicht an Altersschwäche sterbe, will sich aber seine Kraft weiter nut= bar machen und ruft ihn darum wieder ins Leben zurück oder erfett ihn durch einen neuen. Derwandtes Denken finden wir bei der aber= gläubischen Verwendung von Leichenteilen eines hingerichteten, Erhängten oder der sonst eines gewaltsamen Todes Gestorbenen. Die Lebenstraft solcher Menschen ist nicht durch eine Krankheit hinge= schwunden, sondern stedt noch im Blut, in den Singernägeln, haaren oder anderen Teilen der Leiche, und ist besonders wirkungsvoll über= tragbar, wenn man sie gleich nach dem Tode wegnimmt, womöglich während der Körper noch warm ift. Bei Menschen- und Tieropfern riß man früher dem Geopferten, während es noch lebte oder wenigftens noch warm war, das herz aus, um sich seine Lebenskraft zu= gute kommen zu lassen.

Damit find wir zu Bräuchen gekommen, die nicht auf Fastnacht beschränkt bleiben, sondern öfters, besonders am Sonntag Cätare, übslich sind. Die Puppe, die getötet wird, hat meist das Aussehen einer alten Frau. Wir trasen den Brauch an Dreikönig, wo die Alke, die erschlagen wird, in der Salzburger Gegend Zuselweib heißt, und vor allem bei den Fastnachtsseuern. Das Töten des altgewordenen Wachstumsgeistes und seine Wiederbelebung oder das Gewinnen eines neuen sind oft getrennt geseiert, und wenn sie verbunden sind, geschieht es

in der verschiedensten Weise. Wo der Glaube um einen Ausweg verlegen ist, verkleidet einer der Burschen sich als Arzt, untersucht die erschlagene Alte und erklärt sie wieder für lebendig. Ost wird auch ein anderer Wachstumsgeist geholt. Der Volksglaube kümmert sich aber meist gar nicht um die Frage, ob der alte Wachstumsgeist neu erstanden oder ein neuer an seine Stelle getreten sei; wenn nur einer da ist. Deshalb singen die Kinder:

Wir alle, wir alle kommen h'raus und tragen heut den Tod hinaus. Komm Frühling wieder mit uns ins Dorf! Willkommen lieber Frühling.

#### c) Satare.

Beim Koblenzer Martinssest trasen wir Kämpse zwischen Sommer und Winter. Diese finden wir am Sonntag Lätare sehr häusig, vor allem in der Pfalz. 22) Der Winter ist durch einen in Stroh, der Sommer durch einen in Eseu gekleideten Knaben dargestellt. Sie kämpsen miteinander, wobei der Sommer immer siegen muß. Der Sieger hält seierlich seinen Einzug ins Dorf oder in die Stadt, begleitet von einer großen Kinderschar, die buntverzierte, mit Eiern und Bretzeln behangene Sommertagsstecken in der hand hat. An mehreren Orten der Pfalz sind diese Seste noch erhalten oder neu belebt. Die Kämpse sind meist weggeblieben, aber die holzsäbel der Knaben und die beim Umzug gesungenen Derse zeugen noch dafür. Der alte Ritus ist zum frohen Kindersest geworden. Die Knaben, welche den Sommer und Winter darstellen, ragen empor über die bunte Kinderschar. In Mühlbach (a. Glan) singen die Kinder:

Ri ra ro!
De Summerdag isch do!
Die Deilcher und die Blumer, die gewen e warme Summer.
Wichsel, wechsel, zeig mer's Kätzel!
Uff de griene Wiese
kummt de Summer geschlieche.
Merr hören die Pann frache,

die werrn uns ebbes bade. Gier eraus, Eier eraus! De Juchs schluppt ins hihnerhaus un trinkt die beschde Eier aus. Jetzt gehn merr in de Scheier un holen uns die Eier. Raus, raus, raus! De Juchs geht ins hihnerhaus.

Der bunte Sommertagstecken bringt dieselbe Wirkung hervor wie anderswo ein immergrüner Zweig oder das Astchen einer frischgrüznenden Birke, wie die Lebensrute, die wir öfters trasen. Man bringt damit den neuerstehenden Frühling ins Dorf und womöglich jedem einzelnen in sein heim (Abb. 13).



## d) Palmsonntag.

Denfelben Sinn haben die Palmfonntagsbrauche. Nur gibt hier die katholische Kirche noch ihre Weihe dazu. Aber auch von Andersgläubigen werden Palmen angewandt. Schon mehrere Tage vor Palmfonntag holt man im Walde eine fclante Tanne, schält fie aans ober teilweise, so daß die Rinde bandartig gewunden stehen bleibt und weiße und dunkle Streifen nebeneinander liegen. Dann wird der Baum reich verziert mit Reiftig, Buchs, Apfeln, Giern und buntem Schmuck (Abb. 14). Der Sohn des Hauses trägt ihn am Sonn= tag zur Kirche. Die stattliche Reihe der hohen Palmen, die an der Kirchenwand am Altare stehen, wird vom Priester geweiht und nachber am hause ober meist im Garten aufgestellt. Anderswo wieder nimmt man nur niedrige Tannenbäumchen als Palmen, läft die oberen Afte stehen, schmudt die Dalme ähnlich wie die eben beschriebenen und nagelt nach der Weihe die Krone an die Stalltur, wo sie bis zum nächsten Palmfonntag bleibt. In Oldenburg holt man einen Weiden= oder haselnukstrauch als Dalme. Daneben nimmt an vie-Ien Orten fast jeder Kirchenbesucher eine kleine Palme mit sich. Dies ift bisweilen ein Zweig vom Sewebaum oder ein Weidenzweig mit Kähchen daran. In holland gleichen die Palmen unferen Sommertagssteden (Abb. 15). Die Kinder machen damit einen Umzug wie bei uns am Sonntag Lätare und bekommen Geschenke, besonders Küch= lein. Dort ift, was bei uns nur noch vereinzelt in Nordbeutschland portommt, Gebäck in den Dalmen angebracht, besonders babne und



Abb. 14. Palmen aus der Schweig.

Schwäne, aber auch Brotkränze und Leckereien. Einen Teil davon essen die Kinder nach dem Umzug. Das Brot wird am folgenden Tag zu einem Brei verwendet, dem man große Krast für die Kinder zuschreibt. Bei uns ist jedes Familienmitglied ein Kätzchen der geweihten Palme, um während des Jahres vor Fieber und anderen Übeln bewahrt zu sein. Auch dem Dieh gibt man davon. In einigen Orten der bayrischen Oberpfalz bleibt der Hausherr nüchtern, bis

die Leute mit den Dalmen aus der Kirche kommen. Dann nimmt er drei Käkchen von den geweihten Dal= men und perschluct fie. Das bringt Gefundheit ins haus. Teile der geweihten Dalme werden am Kruzifir, am Spiegel oder an heiligenbildern angebracht, andere im Stall, im Speicher und Rauchfana. Dort schützen sie por Gewitter, hagel und Krantheit. In den Ader ge= ftedt, find fie aut für das Ge= deihen der grüchte. In Böh= men schlägt man sich gegen= seitig mit Palmzweigen auf den Rüden, damit man nicht faul werde und keine Kreusschmerzen bekomme.





Abb. 15. Palmen aus Holland.

Esel wird jest kaum mehr dargestellt. Palmesel ist heute ein Ulkname für diejenigen, welche am Palmsonntag zulest aufstehen, mit ihrer Palme zulest in die Kirche kommen und sonst fäumig sind.

## e) Oftern.

Ahî nu fumet uns diu zit es gruonet wol diu linde breit, der fleinen vogesline sanc, zergangen is der winter lanc.

Nach der trüben, mit viel Aberglauben erfüllten Zeit der Karwoche wirkt Oftern wie eine Befreiung auf das Gemüt des Menschen. Mag auch der Winter ab und zu noch drohen, so steht doch der Sieg des Frühlings immer sicherer in Aussicht:

"Die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben."

Die Menschen sehnen sich hinaus in die grüne flur. "Jeder sonnt sich heute so gern." Wie in der Pflanzenwelt, treibt neues Leben

auch im Menschenblut. Manche Dölker haben zum Ausdruck dieses Gefühles einen Gott, der in der Jugendblüte gestorben war, auserstehen lassen und jubeln ihm zu als einem Spender neuen Lebens. Auch die chriftliche Auserstehung des Heilandes ist in sinniger Weise mit dem Neuerwachen alles Lebens verbunden.

Oftern ift für uns nicht denkbar ohne Oftereier. 23) Das Ei sieht aus wie ein lebloses Ding und hält doch ein Lebewesen in sich verborgen. Wenn es Leben spenden kann, muß es gang besondere Lebenstraft enthalten. Wie man bei immergrünen Pflanzen den großen Cebenstrieb auf Menschen, Tiere und Pflanzen überträgt, so kann man das noch viel eigentlicher beim Ei. Wer das Ei ift, hat seine Kraft in sich. Eier, die beim Wiedererwachen alles Lebens, im grühjahr gelegt find, haben gang besondere Kraft. Große Zauberwirkung schreibt das Volk den am Gründonnerstag und Karfreitag gelegten Eiern zu. Man schenkt sich gegenseitig Gier. Jedes Samilienmitglied foll effen, soviel es will. Manchmal ist es Sitte, sie nüchtern zu essen oder vor dem Mittagessen. Bevorzugt werden geweihte Eier. Dom Genuß der Eier verspricht man sich Segen jeder Art für das ganze Jahr. Die junge Frau muß an ihrem hochzeitstag ein Ei effen ober bekommt eines ins kleid gesteckt. Das Schenken der Eier ist mit dem Schlag der Lebensrute verbunden. Auch die Saaten fördert man durch Gierzauber. Die Schalen der Oftereier werden unter den flachssamen gemischt. Ein Ei wird im grühjahr in den Ader vergraben. Beim erften Pflügen läßt man den Pflug über ein Ei geben. Der Pflüger muß bei der ersten Tätigkeit auf dem Acker ein Ei oder einen Giertuchen effen. Mit der Segenswirtung des Eis können manche Kinderspiele in Verbindung stehen: Kinder lassen die Eier einen Abhana hinabrollen oder werfen fie auf einer Wiese in die höhe oder über einen Baum weg. Es läßt sich leicht denken, daß ein alter Segensritus für das Wachstum hier zum Kinderspiel geworden ift. Weit bekannt ift das Aneinanderschlagen der Eier. Zerbricht dabei ein Ei, so gehört es dem Gegner, deffen Ei gang geblieben ift. Ein von größeren Burschen ausgeübter Wettkampf ist das Eierlesen. Eine große Anzahl Eier, meift 100-200 werden der Reihe nach hingelegt. Ein Bursche lieft fie auf und wirft fie in eine Getreideschwinge, in die Schurze eines Mädchens oder in einen Korb. Währenddessen läuft ein anderer eine porher bestimmte Strede und holt zum Beweise dafür, daß er am Biele war, von dort eine Sahne, einen Zweig oder fonst ein Zeichen.

Wer seine Aufgabe zuerst beendet hat, wird als Sieger geseiert. Die

Eier werden nach dem Wettlaufen gemeinsam verzehrt.

Alles Cebensvolle kann mithelfen gegen Krankheit oder Übel irgendwelcher Art, die das Leben gefährden. Deshalb hilft das Ei gegen allerlei Krankheiten. Bei Neubauten werden Eier in die häuser eingebaut, unter die Schwelle oder einen Dachbalken gelegt, um das haus gegen hexen zu sichern. Wird ein Ei im Stall vergraben, so ist das Dieh gegen Verhexung geseit. Kurz, das Ei kann Unglück jeder Art abwenden.

Noch nicht aufgeklärt ift der Kinderglaube, nach dem der Ofter hase die Eier legt. Die verschiedensten Ansichten sind geäußert. Zurückzuweisen sind vor allem die Deutungen, die den Ofterhasen als heizliges Tier einer Oftergottheit erklären. Die Oftereier sind für die Kinder etwas Besonderes und dürsen nicht wie gewöhnliche Eier von hühnern gelegt sein. Um die Osterzeit treibt sich oft eine größere Zahl hasen, die gerade Schonzeit haben und draußen noch nicht viel zu fressen, in der Nähe der um das Dorf liegenden Gärten herum. Da es für diese Zeit kein mythologisches Wesen gibt, von dem die Eier stammen könnten, nennt man den Kindern den hasen als ihren Spender.

Andere Segensbräuche an Oftern sind uns von früheren Sesten her bekannt. Da wäre zunächst wieder der Schlag mit der Lebensrute zu nennen, der besonders im östlichen Deutschland weit verbreitet ist. Man nennt die Sitte dort Schmackoftern. Die Schmackoster ist eine neunsach zusammengebundene Rute aus Weidenholz, die mit bunten Bändern verziert ist. Besonders die weiblichen Personen werden damit geschlagen. Daß der Rute, mit der die Kinder schmackostern gehen, höhere Weihe zugeschrieben wird, zeigt eine Sitte aus Gilgenburg. Dort berührt man die Rute nicht mit den bloßen händen, sondern wie heilige Gegenstände mit einem Tuch, wenn man sie einem Kind aus der hand nimmt, bewahrt sie auf und benutzt sie, wenn das Dieh zum ersten Mal ausgetrieben wird.

Mit dem Schmackoftern verbunden und bisweilen so genannt ist das Bespritzen mit Wasser. Am Oftersonntag bespritzen die Burschen die Mädchen, und am Dienstag geht's umgekehrt. Für das Bespritzen bekommt man Geschenke wie für das Schmackoftern. Wasser ist an Oftern überhaupt heilsam. Wenn am Karsamstag die Glocken, die über die Trauertage stumm sind, wieder läuten, gehen die Leute schnell

an ein fließendes Wasser und waschen sich darin die Hände. Dann bekommen sie während des Jahres keine Warzen. Anderswo holt man das Wasser nachts und trinkt es, um gesund zu bleiben und schön zu werden. Dieselbe Wirkung wird in katholischen Gegenden dem am Karsamstag vom Priester geweihten Wasser und dem Tau zugeschrieben. heilsam soll es sein, sich vor Sonnenausgang nacht im Ostertau zu wälzen. Die hand, mit der man an Ostern über betautes Gras

fährt, ift heilfräftig.

Neben dem Waffer hat das feuer heilfame Wirkung. Man errichtet ähnliche Seuer auf den höhen, wie wir fie am gunkensonntag getroffen haben. Unter Carmen und Schießen wird das geuer angebrannt, man fpringt darüber, tangt drum herum, schreibt ihm Fruchtbarkeit fordernde und übelabwehrende Kraft zu, verbrennt eine Puppe darin, die man durch Einfluß firchlicher Anschauungen Judas nennt. Der Judas wird in der Karwoche auch in anderer form beseitigt. In Schlesien wurde früher am Mittwoch der mit einer roten Weste angetane Megner von den Knaben unter großem Carm zur Kirche hinaus= gejagt. Ober ein Knabe spielte den Judas. Er wurde vors Dorf hinaus verfolgt und dort durchgeprügelt. Der verständnisvolle förderer alter Dolfsbräuche, herr Pfarrer R. Reichhardt in Rotta beschreibt die Ofterfeuer, die er in seiner Jugend am Südharz selbst mitgemacht hat, folgendermaßen: "Als gabe es eine Arbeit von höchster Wichtigkeit zu verrichten, so mühten wir Kinder uns ab, nach dem Nachmittagsgottes= dienste am ersten Oftertage mit dem Rufe: "Die Kirche ift aus, gebt's Ofterholz 'raus" in allen häufern holz- und Strohrefte, altes Gerümpel, Befen und Teertonnen zusammenzutragen, und auch der längft vergessene Weihnachtsbaum follte sein einst so glanzvolles Dasein auf dem Scheiterhaufen beschließen. Webe, wer etwa Miene gemacht hätte, uns den schuldigen Tribut beim Sammeln zu verfagen; ein Spottlied hätte ihm seine Pflichtverfäumnis klargemacht! Am Abend ging's auf den naheliegenden Berg. Der holzstoß war schon aufgeschichtet, bald schlugen die Flammen züngelnd an ihm empor, und eine dicke Rauch= wolke schob sich hinab ins Tal. Nun entzündeten wir unsere schon tagelang vorher verfertigten Dechfadeln an langen Stangen in der Glut und führten einen Reigen auf, wobei die Sadeln in der Luft im Kreise gedreht wurden. Bald erschienen auch die Nachbarfeuer anderer Gemeinden auf den höhen, und so entstand das mir unvergefliche Schauspiel einer gangen Kette von geuern, die von den gadellichtern

wie von unzähligen Glühwürmchen umschwärmt wurden. Brannte aber das Osterseuer zu Ende, dann versäumte unser altgläubiger Vater nicht, einen angekohlten Pfahl mit nach hause zu nehmen und in das Trinkgefäß der Tiere im Stall zu stellen, um sie gesund zu erhalten. Die Asche aber wurde allenthalben auf die Saatselder gestreut, um deren Wachstum zu befördern."

Am Karsamstag morgen weiht die katholische Kirche geuer. Jeden= falls ift diefer Brauch entstanden im Anschluß an die schon por Einführung des Chriftentums um die Ofterzeit üblichen geuer. Denn in Rom kannte man den Brauch noch nicht, als er bei uns längst üblich war. Dem Karfamstagfeuer wird ähnliche Wirkung zugeschrieben wie dem nicht firchlichen Ofterfeuer. Man nennt es ebenfalls Judasverbrennen. Beide feuer wurden früher durch Reibung von holz oder Seuerstein ober durch ein Brennglas entzündet. Man wollte badurch ein von menschlicher Berührung nicht beflectes, heiliges geuer hervorbringen. Das Karfamstagfeuer wird por der Kirche, meift auf dem alten Friedhof abgebrannt. Man verbrennt in ihm allerlei nicht mehr zu gebrauchende geweihte Gegenstände wie alte Kreuze, Holzfiguren, alte firchliche Gewänder, um sie nicht unheiligem Gebrauche preiszu= geben. Ferner bringen die Knaben alte Beilftiele oder fonft holgftude mit, lassen fie im Seuer antohlen und legen fie nachher auf den Speider oder in den Stall zum Schutze gegen Gewitter und heren. Oftertohlen trägt man bei fich, um gegen alles Bofe gefeit zu fein. Mancher= orts, wie in Banern, wird das im Ofterfeuer angekohlte holz in kleine Spane zerschnitten. Daraus werden Kreuzchen gefertigt, die man neben Dalmenzweigen in die Ader ftedt. Diese besprengt man dann mit Ofterweihwaffer und betet für das Gedeihen der grüchte.

Diele Segensriten an Oftern und den letzten Tagen der Karwoche entspringen demselben Denken, wie wir es schon östers beim Ansang eines neuen Zeitabschnittes, besonders im Frühling gesunden haben, nehmen aber zum Teil wieder eigene Formen an. Zum Gedeihen der Saaten werden Umgänge oder Umritte um die Felder gemacht. In der Causit bekommen die "Saatreiter" Kuchen und Getränke geschenkt. Am Ostersonntag früh geht man mehrsach ins Feld hinaus und singt Osterlieder. Dies nennt man ums Korn singen. Die Eiven gehen an Ostern hinaus, "um die Dögel zu wecken" und stecken dabei Sichten auf die Dünen und geben den Mädchen Ruten aus den Zäunen. Auf dem Felde wird getanzt. Bisweilen wird der Flurgang von den Mäds

chen allein ausgeführt. Die Burschen läuten währenddessen die Kirchen= gloden. Schließlich hat sich der Segensritus verbunden mit der Sehn= fucht des Menschen, am Auferstehungstag ins Freie zu gehen, und man denkt beim Ofterspaziergang nicht mehr an seinen Ursprung.

Mit den flurumgängen ift an vielen Orten ein Wettreiten oder Wettrennen verbunden. Der Sieger heißt bisweilen König. Dem Wett-

lauf folgt ein Umzug durchs Dorf.

Die Menschen suchen die heilvolle Wirkung der Oftertage auch für fich auszunugen: man rupft beim Ofterspaziergang etwas von der jungen Saat ab, legt es ins Bettstroh und gibt dem Dieh davon zu fressen. Besonders deutlich ift der früher jungen Chemannern zugedachte Segen in Elende (Eichsfeld). Sie wurden "in die Knofpen getrieben", verfteckten fich im Walde, wurden unter Deitschenknallen und Trommelschlag von den Burschen aufgesucht und mußten einige Knofpen effen.

Die Sitte, an Oftern oder Palmfonntag neue Kleider anzuziehen, ift ebenfalls mit dem Volksglauben verbunden. Wenn die gange Natur fich erneut, darf der Mensch nicht in alter Kleidung kommen, sonst erhält er 3. B. in der Schweig den Spottnamen Ofterkälbli. Auch hier unterftütt man den Anfang durch ein Geschenk. Es ift heute noch vieler= orts Sitte, daß Kinder, wenn fie neue Kleider anhaben, zu den Großeltern und Paten geben und dort ein Geldstück, womöglich ein neues, befommen.

## f) Georgi. Walpurgisnacht. Mai. Pfingften.

In liechter varwe ftat der walt, fenede liebe: wer waer alt, der pogele ichal nu doenet. Diu wunne ift worden manicvalt. Her Meie, iu ift der bris gegalt, Des meien tugent froenet

da sich din zit so schoenet? der winter fi gehoenet.

Die Zeit von Lichtmeß bis Ende April, in der Winter und Sommer um die herrschaft tämpfen, gilt dem Dolf oft als eine Art Dorfrühling. Der eigentliche Frühling beginnt erst mit dem Mai oder turz vorher. Dor allem in flawischen Ländern und im öftlichen Deutschland gilt der Georgstag, der 23. April, als Frühjahrsanfang. Der Maibaum wird bei den Slowenen als "grüner Georg" herumgeführt und ins Wasser geworfen. Umritte mit Pferden find in Banern an diefem Tage häufig. In ähnlicher Art wie anderswo am Leonhardstag werden die Pferde gesegnet (Abb. 16). Im Unterinntal macht man an Georgi Umzüge um die fluren, legt Palmbufchel und fleine Kreuze auf die Ader. Knaben springen mit Gloden und unter vielem Carmen über die



Abb. 16. Georgiritt aus Oberbanern.

Felder, um das Gras auszuläuten. "Wohin die Grasausläuter kommen, da wächst das Gras gut, und das Getreide bringt reiche Frucht", sagt dort der Bauer und bewirtet deshalb zum Dank die Knaben.

Frühere Lärmunzüge schienen hauptsächlich böse Geister verkreiben zu wollen. Hier tritt ein anderer Zweck des Lärmens deutlich hervor: man will die guten Geister des Wachstums wecken. Beide Absichten bestehen nebeneinander. Es ist aber leicht begreislich, daß an einem späteren Frühlingstag wie Georgi, wo alles schon sproßt, die zweite ausgesprochener hervortritt. Doch ist eine Scheidung meist schwer zu machen. Schon durch manche Fastnachtsbräuche werden nach Ansicht der Bauern die Saaten geweckt. Gerade die Schellen und Glocken, die wir bei vielen Fastnachtsgestalten tressen, scheinen oft dazu bestimmt zu sein.

Aus solchen Gedanken heraus ist begreissich, warum manche Zauberhandlungen schweigend vorgenommen werden müssen. Man könnte dabei sonst allerlei ungewollte Geister "aufschreien". Man badet am Karfreitag schweigend in einem nach Osten fließenden Wasser, um vor der fallenden Sucht bewahrt zu bleiben. Den Maien, der am Karfreitag in Schlessen über der Stalltür besestigt wird, muß man schweigend vor Sonnenausgang schneiden. Schweigend geht eine weibeliche Person am 1. Mai in eine Wiese, streist den Tau von den Gräs



Abb. 17. Beren aus Schmalfalden.

ftreicht damit
die Kühe, um
fie vor Krankheit zu behüten. Schweigen ist geboten, wenn
man am Johannistag
neunerlei
Kraut sammelt, das vor
Krankheit
schützen, soll.

fern und be=

Während im Often der heilige Georg, der in der Legende durch den Kampf mit dem Drachen bekannt ift und infolge

feines Sieges auch zur Abwehr anderer Übel angerufen wird, große Verzehrung genießt und viele Frühlingsbräuche auf seinen Tag fallen, wird im übrigen Deutschland Georgi wenig geseiert. Im allgemeinen haben die Maisitten den Georgstag ganz zurücktreten lassen. Aber bevor am 1. Mai der Sieg des Frühlings endgültig entschieden ist, suchen sich in der vorausgehenden Walpurgisnacht die Hexen noch einmal mit aller Macht zu betätigen. Diese Hexennacht ist darum auch die bekannteste. Sie geht wohl auf ein altheidnisches Frühjahrssest zurück, das vielleicht ganz anderer Art, möglicherweise sogar heiter war, aber unter christlichem Einsluß umgedeutet wurde als wüstes Treiben heidnischer Unholde und hexen. Die Abwehrmittel gegen hexen sind sehr zahlereich. In Schmalkalden in Thüringen versolgen die Walpermännchen kleine Mädchen, die sich als "Hexen" kleiden. Sie tragen eine Papiermütze auf dem Kopf und manchmal einen Stecken in der Hand (Abb. 17).

In flurnamen ift bisweilen noch eine Erinnerung erhalten an die Dläke, an denen dieses Herentreiben sich abspielte. Wir trafen an Saftnacht eine ähnliche Vertreibung der heren aus Sonthofen (f.o. S. 40). In Schmalkalden ift der Analogiezauber, der dort von Burschen ausgeführt wurde, zum Kinderspiel geworden. Ebenso ist es im Südharz, wo Knaben auf Steckenpferden den heren bis an die flurgrenzen entgegenreiten. Lärmmachen ist auch an Walpurgisnacht das verbreitetste Mittel gegen bose Geifter. Gleich nach Sonnenuntergang beginnen die Burichen damit. In Böhmen ichlägt man vor den häufern Bretter auf dem Boden auf und fagt dabei: "her geh raus, 's brennt dei haus." Wer dort in diefer Nacht einen Diftolenschuß hört, der foll sagen: "Schieß mei her a mit!" In Lippe nennt man das Lärmen Maiklappen. Es findet vor allem vor den häufern kinder= loser Chepaare statt, weil man dort die förderung des Segens für nötig hält. In Bayern glaubt man, daß teine here schaden tonne, soweit der Knall des "herenpleschens" gehe.

Auf den Feldern brennt man Feuer ab. Dor die Stalltüren werben Eggen mit den Spihen nach oben gestellt. In dem lippischen Dorse Stemmen holen die Burschen die Ziegen und Böcke aus den Ställen und sperren sie irgendwo zusammen. Wahrscheinlich hat man sich früher dabei gedacht, daß die heren, die nach bekannter Volksanschauung auf Böcken reiten und in Ziegen hausen, diese in ihrem Stall suchen, aber durch die Entsührung nicht sinden. An manchen Orten verbirgt man den heren die Besen, auf denen sie nach ihrem Verssammlungsort reiten, der seit dem 17. Jahrhundert hauptsächlich der Brocken ist. Kinderstrümpse werden kreuzweise vors Bett gelegt, damit die heren den Kleinen nicht schaden. Die Stalltüren werden bekreuzt, auf den hof stellt man übelabwehrende Kräuter. Vermummungen beim herenaustreiben sind jest an Walpurgistag selten, waren aber

früher weit verbreitet.

An manchen Orten werden die Abwehrmaßregeln der Walpurgisnacht vor Pfingsten ausgeführt. In der banrischen Oberpfalz schießen die Bauern am Pfingstsonntag früh vor Sonnenaufgang mit scharfgeladenen Büchsen über die Äcker gegen den Bilmetsschneider, einen Unhold, der den Früchten schadet und besonders an Pfingsten erscheint. In Brandenburg knallen am Pfingstsamstag die Pferdejungen mit den Peitschen. Das christliche Sest hat überhaupt viele Bräuche an sich gezogen, die sonst am 1. Mai üblich sind. Pfingstsitten und Maibräuche sind deshalb gleich. Auch an Christi himmelfahrt und am Fronleichnamstag sind Maibräuche üblich.

Im Volksbrauch gilk, was das Lied fingt: alles neu macht der Mai. Wir treffen deshalb ähnliche Übergangs- und Anfangsbräuche wie schon oft. In der banrischen Oberpfalz wird ein setter Eierkuchen verzehrt, von dem jeder hausgenosse ein Stück erhält. Anderswo kennt man die Maibutter, die am 1. Mai ausgerührt und mit grünen Kräutern nach dem Mittagessen genossen wird. Die Butter soll man in der Mainacht ganz nacht um Mitternacht ausrühren; dann gibt es das ganze Jahr viel. Die Felder werden durch Umzüge gesegnet, eine Sitte, die schon sehr früh die Kirche übernommen hat. Trozdem haben Umritte und Umzüge des Volkes bis in unsere Tage sich nebenher erhalten. Im allgemeinen haben die Maibräuche wenige der ernsten Farben, die wir bisher bei Festen oft beobachtet haben. Man merkt, daß der Sieg des Lebens als gesichert gilt.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag, man weiß nicht, was noch werden mag, das Blühen will nicht enden.

Die Schönheit und Blüte in Seld und Wald überträgt man auf den Menschen. Die Mädchen waschen sich das Gesicht im Maitau. In form eines Kranzes, blühender Blumen, eines Zweiges oder Baumes bringt man den Segen von drauken ins Dorf und in die Stadt, und zwar in jedes einzelne haus und für die ganze Gemeinde zusammen. Dielerorts geschieht das durch Kinder, die mit grünen Zweigen in der hand von haus zu haus ziehen und für ihren Segen Gaben bekommen. Anderswo tragen die Kinder ein Birkenbäumchen, das mit Gierschalen und bunten Bändern geziert ift. Burichen steden ihren Mädchen buntgeschmückte Maien an die Tur, ans Senster, vors haus, der Küchenmagd auf den Brunnen, der Stallmagd auf den Misthaufen. Die Mädchen find fehr ftol3, wenn für fie am 1. Mai ein schön geschmücktes Tännlein dasteht. An manchen Orten erwartet jedes unbescholtene Mädchen diese Ehre. Um einem Mädchen seine Derachtung auszufprechen, fest man ihm einen Schandmaien: es wird ihm ein durres Reisigbündel oder ein hählicher Strohmann aufs Dach oder vors haus aestellt.

Der Maibaum für das ganze Dorf ist viel größer als die einzelnen Leuten zugedachten Maien. Die Burschen holen eine hohe Tanne oder bisweilen eine Birke, wie am Funkensonntag und Palmsonntag. Der

Palmbaum hat an vielen Orten große Abnlichkeit mit dem Maien. Die Rinde wird abgeschält, denn bei dem Ungeziefer, das darunter nistet, könnten sich auch bose Geister verbergen. Bei hans Sachs entwickelt sich in dem Sastnachtsspiel "Der Teufel mit dem alten Weib" zwischen den beiden folgen= des Gespräch: Das alte Weib fragt den Teufel:

"Warumb ichelft du den Stab vor mir?",

worauf der Teufel erwidert:

Wann der Stab ungeschelet war, fo möchft du gu mir friechen her zwischen dem holge und der Rinden und mich alkdann faben und binden; dann folder alter Wenber dren fiengen im Seld den Teuffel fren.

Der oberste Teil des Wipfels bleibt meist stehen. Bisweilen stellt man auf die Spike einen habn oder eine fahne. Der geschälte Stamm ift reich ge= schmückt mit Kranzgewinde, bunten Bändern und oft einer langen Reihe von Bildern und Gegenständen. Da sieht man Pflug, Wagen, Rechen, heugabeln, Dreschflegel und Sense, handwerksgeräte, ein haus oder eine Kirche, Mann und Frau, Bilder Christi und die für ihn gebrauchten Marterwertzeuge (Abb. 18).

Um den geschmückten Maibaum wird getangt. In neuerer Zeit ist der Tanz allerdings meist in

die Wirtshäuser verleat.

Einen Maien errichtet man in gleicher Gestalt auch bei anderer Gelegenheit, einem jungen Ehe= paar als Segenswunfch, wenn ein neues haus auf= gerichtet ift, einem neugewählten Bürgermeifter, wenn ein neuer Gastwirt seinen Betrieb eröffnet. Deutlich ausgesprochen ift die beabsichtigte Segens= wirfung des Maien, der jungen Cheleuten am Boch= zeitstage gesetzt und nach der Ge= burt des ersten Kindes in aller Stille АББ. 18. Maibaum aus entfernt wird. Der Segen kann auf

Ellbad.





alle Tätigkeiten des Lebens bezogen werden, auch dem Vaterlande gelten. Deshalb sind in Bayern Maibäume mit den Landesfarben geschmückt und tragen Segenswünsche für das Land und die Gemeinde.

Wie in einem Baum, Zweig oder in Blumen ist der Maisegen ost in einer Person dargestellt. Sie wird, mit Laub umhüllt oder befränzt durch die Straßen geführt, genau wie die Maien. Bisweilen versteckt sie sich im Walde, wird aufgesucht und ins Dorf gebracht. Sie ist überall die deutliche Verkörperung des Natursegens, der im Dorse einziehen soll. Die Gestalt hat je nach ihrer Entstehung und der Ausübung des Brauches und dem hervorheben einzelner Teile desselben die verschiedensten Namen.

Dielfach befrängen die mit Blumen geschmückten Mädchen eine ihrer Freundinnen und führen fie im Dorf herum. Dies Mädchen beift, befonders in Norddeutschland, Maibraut oder Pfingstbraut. Neben ihm fteht manchmal ein Bräutigam. Das Paar wird auch Mai= oder Pfinaft= tönig und stönigin ober Maigraf und gräfin genannt. In Sachsen verstedte sich früher das Brautpaar außerhalb des Dorfes. Die Einwohner zogen aus, es zu suchen, und führten es in feierlichem Zuge mit Mufik durchs Dorf. Am Abend war Tang. Bisweilen wird ein regelrechter hoch= zeitszug veranstaltet. Dereinzelt find noch Spuren eines ehemaligen Beilagers erhalten. Diese Begehungen sind zurückzuführen auf das Neben= einanderstellen menschlicher und vegetabilischer Fruchtbarkeit. Durch Liebesverbindung der Menschen wird auch die Erde zu neuer grucht= barkeit angeregt, wie umgekehrt das Dolk alles Leben des Menschen aus der Mutter Erde tommen läßt. Aus ihr tommen die Kinder, die vor der Geburt im Kindlesbrunnen oder unter einem Baum leben, der Kranke wird auf die bloße Erde gelegt, um neue Kraft zu bekommen, in den mütterlichen Schoß der Erde legen wir unfere Toten, auf daß fie zu neuem Leben geboren werden. Neben foldem Glauben fpielen Gedanken mit, wie wir fie ichon besprochen haben, daß nämlich bei gruchtbarkeitsbräuchen der Juftand des handelnden wesentlich sei für die Wirkung und man deshalb zur förderung der Fruchtbarteit gerne Bräute verwendete.

Zur Maibraut wird im allgemeinen das schönste oder beliebtefte Mädchen ausgesucht. Durch Wettreiten oder Wettlausen wird entschieden, wer den Maibaum tragen darf: man ist bestrebt, zu einer solchen heiligen Handlung die besten jungen Leute auszusuchen, zumal das Maipaar nach weitverbreitetem Glauben ein göttliches Brautpaar darstellt, das segenbringend auf Erden wandelt.<sup>24</sup>)

Die Maikonigin wird mancherorts auf merkwürdige Weise erkoren. Die ledigen Mädchen werden von der Burschenschaft des Dorfes zur Versteigerung ausgerufen und wie Gegenstände gesteigert. Wer das höchste Angebot bekommt, wird Maikonigin. Diese Sitte, die unter der Bezeichnung Mailehen bekannt ift, wird auch zu anderer Zeit, besonders an Sastnacht ausgeübt und ift mit allerlei Seierlichkeit und Ult umgeben. Oft hat sie nichts zu tun mit der Wahl der Maibraut. Das Mädchen, das einem Burschen durch die Steigerung als Mailehen zugesagt ist, tritt für eine bestimmte Zeit, entweder während des Monats Mai oder bis der erste heuwagen beimgebracht ift, oder bis Kirchweih und sogar bis zum nächsten Mai zu ihm in ein näberes Derhältnis: er holt sie zum Tanz ab, ja vielfach darf sie längere Zeit mit keinem anderen Burichen tangen; die beiden geben miteinander gu den üblichen Seftlichkeiten im Dorf. Diejenigen Mädchen, für welche bei der Versteigerung niemand etwas geboten hat, werden zum Schluß von einem Burschen zusammen gesteigert. Besonders witzig werden die Mädchenversteigerungen in der Pfalz gemacht. Einer der besten Kenner des pfälzischen Dolkes, Albert Beder, beschreibt den Brauch, wie er in hauenstein ausgeführt wird, folgendermaßen25): "Auf Pla= katen, an den Linden des Kirchplages und sonst auffälligen Stellen angebracht, werden Zeit und Ort der handlung angesagt. Voll Erwarten begeben sich die Burschen in den bestimmten Saal, der gewöhnlich schon vor der Zeit dicht besetzt ift. Bur festgesetzten Stunde erscheint der Notar mit Schreiber und Ausrufer, mit Aftenbündel und Brille ausgestattet, um gelehrter auszusehen. Eine durchaus regelrechte Versteigerung wird eröffnet. Junächst werden die Bedingungen, die treulich gehalten werden, bekanntgegeben: wie alljährlich werden die Gemeindehölzer — gemeint find die Mädchen der Gemeinde — per = fteigert werden, der Steigpreis sei sofort und vollständig zu entrichten, der Steigerer habe das Recht, den erworbenen Gegenstand an der Kirchweih vor dem ersten Tang zu holen (d. h. der Steigerer darf den Ersten mit dem betreffenden Mädchen tangen), der Erlös werde in Bier und Zigarren angelegt. Jedes einzelne Mädchen in der Gemeinde tommt zum Ausgebot, und zwar so, daß alle wissen, wer gemeint ift, 3. B. heißt es: "Es kommt jest daran eine zwanzigjährige Tanne, schlant und schön gewachsen, der zum Abholen des holzes nötige Abfuhrschein ist erhältlich bei N. N. (Name des gemeinten Mädchens). Wer biet' an?" Genau wie bei offiziellen Versteigerungen wird angeboten, überboten, zugeschlagen. Je nach der Leistungsfähigkeit dessen, der sich für das Mädchen interessiert, kommt der Preis bis 1 oder 2 Mk. und darüber. Die Ausdrücke, mit denen die pfälzischen Burschen die alten Jungsern benennen, sind nicht gerade schmeichelhaft. Sie werden angepriesen als sitzengebliebene alte Wellen, die schon im vorigen Jahrhundert hätten abgesahren werden sollen, altes, dürres Geäst, stackelige Akazienhecken, knorriges Prügelholz letzter Qualität, Krappen von der Russekupp, Klotholz vom Mistberg, wo man aber noch den Grind und den Dreck runtermachen muß, morsches Absallholz vom Saubuckel."

In der Schweiz ift die Mädchenversteigerung verbunden mit einem eigenartigen Saftnachtsspott auf alte Jungfern und Junggefellen. Alle über 24 Jahre alten Mädchen oder Burschen, die sich kleiden und gebärden wie die gemeinten Mädchen, werden von den "häschern des Todes" gefangen, auf einen Wagen geladen und in einer unfrucht= baren Gegend, dem Girigenmoos, ausgesett. Bisweilen wird dabei von einem Burichen ein Sündenregifter der Mädchen verlesen. Doch auch die Junggesellen werden verspottet. Nach dem Umzug werden die Mädchen versteigert. Auch kennt man in der Schweiz das Versteigern ohne die Moosfahrt. In beiden gällen wird es als Spott aufgefaßt. Man hat wohl mit Recht darauf hingewiesen, daß "die alte Jungfer in der Vorstellung des Volkes von jeher als Inbegriff der Unfruchtbarkeit gegolten habe und daß daher in einer Jahreszeit, wo die Natur sich neu zu beleben beginnt und alles durch symbolische Gebräuche die gruchtbarkeit berbeizuführen trachtet, die Derspottung und Bestrafung der Sterilen gang natürlich erscheinen muffe". Ob auch bei den deutschen Mädchenversteigerungen solche Gedanken mitgespielt haben, ift schwer zu sagen. Jedenfalls sind die mehr positiv gewendeten Empfindungen fegenbringender Liebe, wie wir fie bei der Mais braut getroffen haben, dabei ftark im Spiel. Lenz und Liebe, deren Vereinigung die Dichter so oft befingen, sind beim Volke, das seinen Empfindungen felten in Worten Ausdruck gibt, im Brauche verbunden. Ob folche Gefühle zum Entstehen dieses Brauches geführt haben, läßt fich taum mit Sicherheit entscheiden. Er scheint auch von gewiffen Sitten der mittelalterlichen Ritter beeinflußt zu fein. Damit ift nicht gesagt, daß er erst durch die Ritter ins Leben gerufen sei. Sie können hier einen Brauch besonders ausgebildet haben, der bei unferm Dolke ebensogut denkbar ist wie bei Babyloniern und Grieden, wo wir Mäddenversteigerungen schon im Altertum treffen.

Wenn im Siebengebirge die Burschen nach der Mädchenversteigerung auf einen hügel gehen und das alte Mailehen in Gestalt einer Strohpuppe verbrennen und dann im Walde einen Maien holen und ihn dem neugesteigerten Mädchen vors haus stellen, so denkt man an das Verbrennen des alten Wachstumsgeistes und an das Einholen des neuen.

Andere im Mai übliche Wachstumsgeister haben große Ähnlichteit miteinander. Es sind sast immer in dichtes Caub gehüllte Burschen oder Knaben. Manchmal haben sie wie in der Gegend von Trier einen Kranz von Frühlingsblumen auf dem Kopse. Man nennt sie Maimännchen, Pfingstl, Pfingstlümmel, Pfingstdreck, Pfingstbutz, Pfingstgaut, Graskönig, Sommergewinn, in Brandenburg Kaudernest, in Bayern Wasservogel. Sie ziehen einzeln durch die Straßen oder werden herumgeführt, bisweilen zusammen mit dem Umtragen der Maibäumchen. Dabei sagen sie oder ihre Begleiter Verschen her oder werden beschentt. In hinterweidental in der Pfalz ist der "Pfingstquart" in sarbiges Goldpapier eingehüllt und reitet zwischen "vier Reitern mit geschwärzten Gesichtern, hohen spizen Kappen und hölzernen Schwertern". Die Pferde sind mit Brummelbeerblüten geschmückt. Der Spruch lautet:

Da fommen die armen Pfingstknecht. Sie hätten gern das Pfingstrecht: ein Stückel Speck oder drei Eier oder ein händel voll Mehl, daß es saure Knöpf gibt.

In der Isargegend sagt der Pfingstl (nach Bronner):

Pfingstl ha, Pfingstl ha! Der Pfingstl is da! Nehmts a Krüagl voll Wasser und schütt's eahm brav a! A Krüagl voll Wasser is no nöt gnua, a Broden Schmalz wie a Roßtopf g'hört aa dazu, und a Schilling Gar (Eier) und a Caib Brot, so hat der Pfingstl koa Not.!

hat der Pfingstl seine Verse hergesagt, dann wird er von der Bäuerin beschenkt und zugleich mit Wasser begossen; auch im Weggehen beschmmt er von den Mädchen des hauses, die sich irgendwo verborgen halten, noch einen Guß. Anderswo wird er ins Wasser getaucht. Daß man die Benehung für wesentlich hielt, zeigt der Name Wasservogel, den der Pfingstl in Bayern hat. hören wir, wie §. I. Bronner den Brauch aus der hollertau in Bayern beschreibt: "Da war der Sammelsplat der jungen Bursche das Gemeindeholz. Jeder Bursch erschien in seinem Feststaat und beritten. Während sich die Teilnehmer ausstellten,

fammelten zwei Reiter, der eine dorfauf, der andere dorfab von den Bäuerinnen Geldspenden, Schmalz und Gier für die Wasservogelkasse. Endlich ritt der Jug aus dem Wäldchen. Lautes Freudengeschrei der Kinder verfündigte sein Nahen. Langsam bewegte er sich durchs Dorf jum Bache. Da hatten zwei Männer schon mit Brett und Saschine das Waffer etwas eingedämmt. Beim aufgestauten Tümpel standen zwei träftige Dorfschöne, aber in gang alten Werktagskleidern. Sie harrten des wilden Waffervogels. Sein Gesicht war mit einer Rindenlarve bedect, hatte eine klotige Nase und ein Nufknackermaul. Auf dem Leib trug er ein struppig Gefieder aus Birkenreisig und heidekraut, so daß ihn in seiner Vermummung niemand zu erkennen vermochte. Nachdem er in den Tümpel geritten war, schwang er sich vom Pferde. Die Mäd= chen fingen ihn auf, nahmen ihm die Carve ab und wuschen ihn. Darauf legte er seine Arme um den Nacken, der beiden Mädchen, und fie tauchten nun gemeinsam dreimal unter. Damit hatte die symbolische handlung ihr Ende. Der Wasservogel bestieg wieder sein Pferd und sprengte mit seinen Kameraden um die Wette beimwärts. Als Wasser= vogel und Taucherinnen wurden nur brave, tadelfreie, unbescholtene Leute gewählt. Ihr Amt war eine Ehre. Bei der Nachfeier im Wirts= hause hatten die helden des Spieles bei Schmaus und Tang den Dorrang. Aus den reichen Eierspenden der Bäuerinnen wurde für Burschen und Mädchen die ländliche Lieblingsspeise, das "Gierschmal3", bergeftellt."

Wir haben es in diesen Fällen mit einem Regenzauber zu tun. Die Gestalt, die den Geist des Wachstums darstellt, wird mit Wasser übergossen der in einen Brunnentrog eingetaucht oder in einen Bach geworsen, damit im bevorstehenden Sommer die Fluren reichlich mit Regen begossen werden. Jum selben Zweck wird bisweilen auch der Maibaum mit Wasser überschüttet. Im Fränkischen Jura begießt man die Mädchen, die im Mai zum ersten Male Gras holen. Dies wird als wichtige handlung aufgefaßt. Deshalb ziehen die Mädchen dazu ihr schönstes schwarzes Mieder an. Die Leute, welche die letzte Garbe heimbringen, werden mit Wasser begossen, weil man besürchtet, daß sonst die Ernte im nächsten Jahr nichts wert sei. Ebenso bekommt der Bauer einen nassen Guß, wenn er das erstemal zum Säen geht. Der Regenzauber ist im südöstlichen Europa besonders in der Sorm üblich, daß bei anhaltender Dürre ein nacktes Mädchen in Laub gehüllt herumgeführt und dabei reichlich mit Wasser übergossen wird.

Nach Beendigung der Fruchtbarkeitsriten wird dem Maimännchen seine Umhüllung abgenommen. Die Leute reißen sich darum, ein Stück davon zu bekommen, und stecken es in die Äcker, um sie fruchtbringend zu machen.

Während es früher und ganz vereinzelt jett noch als Ehre galt, das Maimännchen zu spielen, wird es heute, wohl wegen der damit verbundenen Unbequemlichteiten und weil der Brauch nicht mehr in seinem ersten Sinn verstanden wird, meist als Strase ausgefaßt. Wer an Pfingsten oder am 1. Mai zulett aussteht oder wer beim Wettreiten oder slausen der letzte ist, wird zu diesem Amt ausersehen. Wenn das Dieh ausgetrieben wird, werden die letzten Tiere als Pfingstochse und Pfingstehn geschmückt; diese Ausdrücke werden dann gelegentlich auf Menschen übertragen.

# 3. Sommer= und Herbstfeste.

Einem denkenden Beobachter muß es auffallen, daß in unserem Ka-Iender die ersten Monate des Jahres Namen haben, die mit irgend= einer Gottheit zusammenhängen und mit dem Wachstum des Lebens in Beziehung ftehen26), mahrend die letten vom September ab nur gezählt find. Früher begann die Zählung schon mit dem Juli, der Quintilis, also der fünfte hieß; der August hieß ehemals Sextilis, der fechste, bis dann die beiden Monate nach den bekannten großen Männern Roms neu benannt worden sind. Dom September, dem fiebenten bis zum zehnten Monat, dem Dezember, haben wir die alte römische Zählung der Monate beibehalten, die mit dem Jahresan= fang am 1. März rechnete. Die ersten Monate hingegen hat man durch ihre Namen und Sefte in den Schutz irgendwelcher Gottheiten gestellt, um das Wachstum der Früchte auf jeder Entwicklungsstufe zu sichern. Ist aber die Saat reif - und dies war in Rom, wo die Monatsnamen festgelegt wurden, im Juli —, so braucht man keinen Gott mehr um Segen anzuflehen, und da die alten Römer ein nuch= ternes Bauernvolf waren, fanden fie es nicht für der Mühe wert, auch den Monaten, in denen man nicht mehr für das Wachsen der Srüchte fürchten mußte, einen finnvollen Namen gu geben, fondern zählten sie im Anschluß an die vorangehenden. Unserem Denken liegt es nahe, Namen anzunehmen, in denen die Beschäftigung während des Monats zum Ausdruck kommt oder ein Dank an die Gottheit für die förderung des Wachstums. Aber folches Denken war unferem Dolke ehemals ebenso fremd wie den Römern; das zeigen unsere Dolksfeste. Der Dank, der in Volkssesten des Sommers und Herbstes der Gottheit zugedacht wird, ist sehr spärlich und steht in keinem Vershältnis zu den Begehungen, durch die man sich im Winter und Frühjahr Segen zu sichern suchte, ja die Dankseste sind wohl sast durchweg jung und gehen auf christlichen Einfluß zurück. Das Volk steht hier auf dem eigennützigen Standpunkte eines Kindes, das nicht müde wird zu bitten und plagen, wenn es etwas will, den Dank aber kurz ersledigt. Es geht hier ähnlich wie im einzelnen Volksbrauch: Die Prangersoder Reifstangen im Herzogtum Salzburg z. B. bleiben den ganzen Sommer über aufgestellt, "machen das Stadel voll Heu" und "bannen den Reif". Am Erntedanksest haben sie ihren Zweck erfüllt und werden entsernt.

#### a) Johannistag.

Mitten in der festarmen Sommerszeit steht der Johannistag am 24. Juni sast einzig da, ähnlich der Mittagstunde, zu der Geister umzehen, während sie an den übrigen Stunden des Tages gewöhnlich ruhen. Gerade an Johanni ist die Mittagstunde besonders geheimmisvoll. Wer an diesem Tage um Mittag geboren ist, kann alles sehen. Das hauptmerkmal des Johannissestes sind die höhenseuer, die Johannissoder Sonnwendseuer, die den weithin leuchtenden Kastnachtssunken gleichen. In Markdorf am Bodensee werden sie mittags um 12 Uhr abgebrannt. Neben den höhenseuern werden brennende Kässer und Räder den Berg hinabgerollt, brennende Besen geworfen und geschwungen. In Bayern will man dadurch die Felder vor Gewitterschaden schüßen. Die Paare springen über das Feuer, damit der Flachs gut gerade. Zugleich können sie dabei die Zeit ihrer hochzeit voraussehen. Deshalb singen die Burschen in der nördlichen Oberpfalz in Bayern:

Wöll ma 's G'hannesliedl singa übers G'hannesseuerl springa, daß Sank' G'hannes uns tut deut'n, ob ma'n Weg zum Chstand b'schreit'n. Stied'n die Flamma lusti für, tumma ma vor d' heiertstür; tengt das Feuer goua d'houa (haar), heier ma im annern Jouha (Jahr),

fummt der Rauch von unten raus, wird's nig mit am Hochzetsschmaus. Hupf nur, Moidl, saa nit schoich, wacheln (wehen) aa dei Röck in d'Hoich!
Spring ma zu, i halt di scho!

Hopla! schau, schon san ma do!

Man bekommt keine Kreuzschmerzen, hat Glück auf Reisen und ist unverwundbar, wenn man über das Johannisseuer springt. Kränkliche Kinder werden in der Neuenburger Gegend (Schweiz) über das Johannisfeuer gehalten oder durch den Rauch gezogen. Die Haustiere werden hindurchgetrieben. Scheite, die im Johannisfeuer angefohlt sind, bringen, in den Acker gesteckt, Fruchtbarkeit und schüken, wenn sie unter dem Dach ausbewahrt oder neben dem Haus vergraben werden, das haus gegen Feuersgesahr. Etwas von der Asche des Johannisseuers legt man den Schweinen ins Fressen. Mit geweihten Lichtern geht man um die Felder und zündet auf dem Friedshof Kerzen an.

Außer dem Feuer sind schützende Kräuter am Johannistag von besonderer Bedeutung. Einzelne Pflanzen haben ihre Namen nach dem heiligen bekommen. Die wundertätigen Pflanzen, die am Johannistag gepflückt und geweiht und als Kränze getragen sind, schützen den Inhaber personlich gegen Krankheit und andere Übel, bewahren sein haus vor Wetterschaden und Seuersgesahr. Über die haustür gehängt, halten sie heren vom Eingang sern. In einigen Gegenden Mitteledeutschlands schmückt man die häuser innen und außen mit Blumen, im baprischen Wald werden Sträußen aus Johannisblumen, haselnußzweigen, Klee und Zittergras an die Fenster getan, oder man hängt Girlanden über die Straßen oder stellt wie im harz, buntgeschmückte Tannen vor die häuser. Im Sichtelgebirge werden Brunnen und Quellen geschmückt, damit das Wasser nicht ausgehe. In Brandenburg reitet ein Bursche, der Johann oder Johannisreiter, mit heilfrästigen Blumen, besonders Kornblumen überslochten, durch das Dorf.

Im allgemeinen treten die Volksbräuche an Johanni immer mehr zurück, während früher Tänze, Mastierungen und Umgänge weithin üblich waren. In Bayern gibt es noch vereinzelt Seftküchlein, vor allem aus holunderblüten, und fonst reichliches Essen. Aber an den meisten Orten Deutschlands merkt man heute kaum etwas von einem Johannisfest. Nur wer mit dem Volke in nähere Berüherung kommt, weiß, daß gerade an diesem Tage der Aberglaube starke Blüten treibt. Meist fürchtet man sich vor bösen Geistern. Aber auch gute gehen um und zeigen verborgene Schähe und heilmittel für Kranke.

Die Entstehung der Johannisbräuche liegt für uns im Dunkeln. Mit Johannes dem Täufer haben sie zunächst nichts zu tun. Es sind altheidnische Reinigungsbräuche, die schützen sollen vor Mißernte und Seuchen, wie sie im Sommer früher häusig auftraten. Nachdem die Kirche das Geburtssest Jesu auf den 25. Dezember verlegt hatte, mußte

fie den Geburtstag des Täufers, der nach Lukas 1, 26-36 ein halbes Jahr älter war als Jesus, in den Juni verlegen. Um dieselbe Zeit wie der Geburtstag des Täufers fiel das heidnische Sommerreinigungs= fest zur Zeit der Sommersonnenwende. Welches driftliche Sest tonnte auf diefen Tag beffer paffen, als das des Johannes, der (Joh. Evgl. 3, 30) fein Derhältnis zu Jesus mit den Worten fennzeichnete: "Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen." So war der heilige in sinnvolle Beziehung gebracht zum Kreislauf des Jahres, und es war keine schwere Aufgabe mehr, altheidnische Bräuche auf sein Seft zu beziehen.

### b) Ernte. Kirdweih.

Der Sommer ift für den Candwirt die schwerste Zeit. Eine Arbeit drängt die andere. Überall ift größte Eile nötig, damit nicht ein Gewitter die abgemähte habe verderbe. Und doch sieht man den Bauer bei der schweren Arbeit unverdroffen. Er freut fich feiner Ernte und hofft auf ruhigere Tage. Ift die Ernte eingebracht, dann wird ein Freudenfest gefeiert. Wer miteinander gearbeitet hat, trifft sich wieder beim Bauer zu reichlichem Effen und Trinken. Oft gieht die fröhliche Schar mit dem letten Garbenwagen in festlichem Juge nach haufe. Auf dem Selde wird vorber ein Erntekrang gefertigt und ein religiöses Lied gesungen. Der Erntekrang oder die Erntekrone, die aus allen Fruchtarten hergestellt und mit Blumen verziert find, werden von einem Mädchen der herrschaft feierlich überreicht. Dabei wünscht dies für das nächste Jahr wieder eine gute Ernte. In Schlesien bringt bei der Uberreichung eine Erntejungfrau dem herrn den Wunsch dar: "Nun wollen wir dem herrn N. N. wünschen, soviel wie dies Jahr Ahren, follen übers Jahr Gelege, soviel wie übers Jahr Gelege, sollen übers Jahr Garben und Schock im Selde ftehen."

Diefer Wunsch ift bezeichnend für den Sinn fehr vieler Erntebräuche. In ihnen tritt am meisten der Wunsch hervor, die Ernte möge nächstes Jahr ebenfogut oder noch beffer ausfallen. Der Dant an Gott für die diesjährige Ernte findet nur bisweilen in einem später zugefügten driftlichen Gebet und in dem vielfach üblichen driftlichen Erntedantfest Ausdruck. Er kommt aber in der Sestesfreude, die der Bauer allen Beteiligten von herzen und mit offener hand gönnt, unausgesprochen zur Geltung.

Die Bräuche, die auf guten Ausfall der Ernte zielen, sind mannigfach und alt. Schon mit dem Ahrenfrang ift Segenswirkung für die Zukunft verbunden. Er wird deshalb wie ein Maibaum das ganze Jahr aufbewahrt. An seine Stelle tritt an manchen Orten wirklich ein Maibaum. Man läßt auf dem letten Ader eine handvoll Ahren fteben, ftedt einen buntgeschmückten Maien zwischen sie und verbindet ihn mit den halmen. Diefer, vor allem früher in Westdeutschland übliche Erntemai bleibt entweder auf dem Selde stehen oder wird mit dem letten Wagen festlich heimgeführt und bis zur nächsten Ernte aufbewahrt. Mit der heimfahrt ift gelegentlich ein Umgug mit Musik verbunden, dem reichliches Effen und Tang folgt. In Baden feste man früher auf den letten Wagen ein Kind mit einem Strauß in der hand oder eine Frauensperson, Erntegans genannt, mit einem roten Sactuch und Strauß. Ober es wurde auf den letten Wagen eine mit Kuchen und Würften behangene und buntgeschmudte Tanne oder Birke gestellt, die bis zur nächsten Ernte an der Scheune befestigt blieb. Dielerorts schmudte man die lette Garbe zu einer Puppe in Menschengestalt. Bevor man das lette Getreide auf den Wagen brachte, steckten früher in Nordweftdeutschland Männer eine Buche, Birke oder Weide in den Ader. Ihr Wipfel wurde mit Ahren geschmückt. Nachdem mit einer großen Ziehharte die verftreut herumliegenden halme gefammelt waren, wurde das Bäumchen von dem Mädchen aus dem Boden herausgezogen und mit den gesammelten halmen auf den Wagen geladen. Die Mädchen festen fich dazu und fuhren in fröhlichem Jug den "hartelmai" nach haufe. Der Baum und die Arbeiter wurden mit Waffer übergoffen. In Baden nennt man die letten Ahren Glüdshämpfele (hampfel = handvoll). Sie werden hinter dem Kruzifir in der Wohnstube aufbewahrt.

Alle diese Begehungen entspringen demselben Wunsche. Der Geist des Wachstums, der im Getreideseld umgehend gedacht wird, zieht sich vor den Schnittern zurück, dis ihm schließlich nur noch die letzten Halme übrigbleiben. Sie enthalten die ganze Wachstumskraft und werden deshalb auf dem Selde stehengelassen oder achtsam als Kranz, als geschmückte Garbe, zusammen mit einem Maien oder als Glückshämpfele heimgebracht und ausbewahrt. Die Körner aus dem Glückshämpfele mischt man unter die Saatsrucht für das nächste Jahr und erhält somit den Geist des Wachstums für die kommende Ernte und von dort sür das nächstelgende Jahr und so weiter alle Zeit lebendig wie einen beim Gut bleibenden, jährlich neu belebten Geist des Erntesegens. Auch im hause, hinter dem Kruzisig oder an der Scheune angebracht, brinzen die letzten Ähren mit dem Maien Glück, besonders Kindersegen



und bewahren das haus vor Blikgefahr. An Weihnachten gibt man davon dem Dieb zu freffen, damit es gefund bleibe. Um die Segens= wirkung durch eine ungeeignete Person nicht zu verderben, mußte in Baden früher eine Braut die lette Garbe oder ein unschuldiges Mäd= chen oder wenigstens die jüngste Schnitterin die letten drei Abren schneiden. Die frühere Sitte in Medlenburg, am Erntefest eine Bochzeit zu feiern, wozu nur unbescholtene Brautpaare die Ehre hatten, zeigt wieder, wie eine menschliche Segenshandlung in Beziehung gesett wird zum vegetabilischen Leben.

Den Geist des Erntesegens denkt man sich bisweilen als alten Mann. In Langenbielau in Schlesien wird "der alte Mann" angedroschen und gemahlen. Aus dem Mehl wird für die Familienmitglieder Brot ge-

baden, dem man besondere heiltraft zuschreibt.

Dielfach stellt sich das Volk den Geist des Erntesegens als halb menschlich halb tierisch oder ganz als Tier vor. Er hat die verschiedensten Namen, wie Kater, Erntegänschen (s. o. S. 9), hase, Weizensau, Kornbock, habergeiß, Roggenwolf oder-hund, Korn-oder Gerstenmockel, Kornpopel oder Erntehahn. Die Namen sind vielsach übertragen auf die letzte Garbe und den Schnitter oder die Schnitterin, die sie binden oder abschneiden, und werden dann als Spottnamen für lässige Arbeiter gebraucht. Die Schnitterin, welche die letzte Garbe bindet, wird in Schlesien als Kornpopel in die Garbe eingebunden (Abb. 19). Gelegentlich ist es üblich, beim Abschneiden der letzten halme den Wachstumsgeist zu fangen.

Manchmal ist der Wachstumsgeist als hahn gedacht. 27) Bis 1860 schlug man in der Gegend von Bergen am Schlusse der Roggenernte einem hahn den Kopf ab, besestigte diesen auf einem mit Ähren umwundenen, buntgeschmückten Stock und verzehrte nach dem Einzug den hahn. Auch in anderer Form wird bei der heimfahrt des letzten Wagens ein lebender oder ein hölzerner oder ein aus buntem Papier gesertigter hahn, oft verbunden mit dem Erntekranz oder harkelmai heimgesührt.

Bei Marburg wird er nach dem Abladen am Scheunentor angebracht und bleibt dort bis zur nächsten Ernte. Die Bezeichnung Erntehahn ist bisweilen für den Ernteschmaus angewandt und geblieben, wenn

auch der hahn längst weggelaffen wird.

Die Tötung und Verwendung des hahnes zur Segenswirkung ist vielfach vorgeführt worden und übergegangen in Spiele, die in Suddeutschland ebenso bekannt waren und es noch sind, wie im Norden und in Böhmen, und die nicht nur bei der Ernte, sondern auch bei anderen Seften, besonders an Kirchweih dargestellt wurden. Es ift leicht verständlich, daß der hahn wegen seines starten Geschlechtstriebes zu Fruchtbarkeitsbräuchen in Verbindung gesetzt und als Verkörperung des Erntesegens angesehen wurde. Die große Rolle, die er aus anderen Gründen als Übelverscheucher im Volksglauben spielt, mag hier bestätigend und verstärkend wirken. Bisweilen war es üblich, einen habn aufs Seld hinauszubringen, dort zu fangen, zu töten, mit dem letten Wagen beimzuführen und zu verspeisen. Wir erinnern uns dabei an die Tötung eines Wachstumsgeistes, wie wir sie bei Frühlingsbräuchen finden. Der alte Wachstumsgeist wird getötet, um nicht das hinsiechen des Alters auf die Natur zu übertragen, wird aber wieder neu belebt oder durch einen anderen ersetzt (f. o. S. 51 f.). Beim Erntehahn macht man sich den Segen auch anderweitig zunute, indem man den hahn verzehrt und somit sich selbst seine Segenstraft zuführt. Wenn ein Mädchen zur habnenbraut erforen wird, wie in Böhmen, so haben wir die auch bei frühjahrsbräuchen übliche form der Segenswirkung durch Liebesverbindung (f. o. S. 66). Wie vielfach, ift der ursprüngliche Sinn des Brauches vergessen; irgend ein Teil desselben ist besonders ausgebildet worden zu einem festlichen Spiel. In Baden fand beim hahnenschlagen ein Tang statt. Die Scheune war dabei öfters der Tangplatz. Oben auf dem heuftall faßen die Musikanten, die "Brotisgiger" (Bratengeiger), wie der Bauer sie nennt. Mitten in der Scheune, auf einer Stange, fitt ein hahn. Über den tangenden Paaren war auf einem ziemlich lofen Geftell ein Wafferglas angebracht. Beim herumtangen hielt ein Mädchen unter dem Glas seinen Tanger hoch, damit er das Glas umftoße. Gelang dies dreimal, so bekam das Paar den hahn, der dann verzehrt wurde (Abb. 20). Mancherorts, wie in harburg, werden von den Bauern hahne für die Ernte gemästet und als Seftbraten gegessen. Das Ernteschluffest, die Sichelhenke - so genannt, weil jest die Sicheln nicht mehr gebraucht und aufgehängt



Abb. 20. hahnentang in der Baar (Baben).

werden — wird deshalb wie der Schmaus bisweilen Erntehahn genannt.

Die Erntebräuche find vielerorts übergegangen auf das Kirchweib= fest, die Kirmes, Kerwe, den Kirtag oder wie das fest sonst heißt. Wie der Name fagt, diente das fest ursprünglich der Erinnerung an die Einweihung einer Kirche und fand dementsprechend in den perschiedensten Jahreszeiten statt. Der firchlichen Seier schloß sich ein weltliches Sest an. Die Seiern arteten aus. Weltliche und firchliche Behörden suchten deshalb das Sest einheitlich festzulegen. An den meisten Orten wird es im Berbit, oft Mitte Oktober, gefeiert und gilt vielfach als Ernteabschluß. Die üblichen Bräuche sind entweder von der Ernte oder dem folgenden Martinsfest übernommen, oder es sind. abgesehen von den eigenartigen Kirchweihtänzen, allgemeine Seftsitten. heute ift die Kirchweihfeier meift fehr eingeschränkt und besteht gum Teil nur noch in reichlichem Effen und Trinken, Tangen und einem jahrmarttähnlichen Getriebe. Deshalb heißt in Schwaben die haupttirchweih zum Unterschied von der Bubetirbe und anderen Kirchweihfesten, die noch neben ihr bestehen, die "Frek- oder Allerweltsfirbe".

# II. Das Menschenleben. 1. Geburt. Taufe.

Ein Gang durch den Kreislauf des Jahres machte uns vertraut mit der Arbeit und den Sorgen um das tägliche Brot, mit den Freuden, die Arbeit und Ertrag bringen, und mit all den festlichen Begehungen, die Sorge und Freude hervorrusen. In gleicher Weise ist der Lauf des menschlichen Lebens von ernsten und heiteren Festen begleitet. 28) hier wie dort schließen sie sich an wichtige Ereignisse an, denen der Mensch mit sorgenvollem Blick entgegensieht, die ihm großen Nuzen bringen oder entziehen und die ihm herzliche Wünsche erfüllen oder bitteres Leid bereiten.

Sobald der Same der Erde anvertraut ist, beginnen des Landwirts Sorgen um sein Gedeihen. So hat auch schon sür das keimende Menschensleben das Bangen und hoffen allerlei Vorkehrungen getroffen. Abersglaube und auf Beobachtung beruhende Vorsichtsmaßregeln sind hier verbunden. Eine Frau, die ein Kind erwartet, darf bei Nacht nicht ausgehen. Böse Geister könnten ihr oder dem Kinde sonst etwas "antum". Sie soll nichts häßliches sehen, mit Toten nicht in Verbindung kommen, nie über Kreuzwege gehen, weil dies Schwierigkeiten bei der Geburt bringen könnte, nicht unter einem Seil oder einer Stange durchgehen, damit das Kind sich nicht in der Nabelschnur verwickle. Schwangere werden vom Volke in Ehren gehalten und genießen allerlei Vorrechte.

Naht die Stunde der Geburt, so werden Mutter und Kind durch Gebete, Gelübde, Kreuzzeichen und Amulette geschützt. Mancherorts werden die Türen verschlossen und die Schlüssellöcher verstopst, um hezen, welche die Geburt stören wollen, den Eingang zu versperren; anderswo wieder müssen alle Schlösser im haus ausstehen, damit die Geburt leicht geht. Ein zugemachtes Schloß könnte durch Sympathiezauber den glatten Verlauf hemmen. Bei der hilflosigkeit der Ärzte und hebammen herrschte früher gerade hier der grasseste Aberglaube. Die Kirche kam dem Bedürsnis der sich nach überirdischer hilfe sehnenden Wöchnerin entgegen durch Segen und Gebete. Wie aber die Geburtschilse besser wurde, traten religiöse und abergläubische Mittel zurück. heute ersleht man sich göttlichen Segen wie vor jedem wichtigen Ereignis; der alte Aberglaube ist nur noch vereinzelt zu sinden.

Im allgemeinen ist die Freude über die Geburt eines Knaben größer als über die eines Mädchens. Doch freut man sich, besonders auf dem Lande, über jedes Kind, und wenn es ein Duzend sind. Kinderbeschränkung wie leider vielsach in der Stadt ist auf dem Lande selten. Im Gegenteil ist der Bauer stolz und froh, eigene Arbeitskräfte zu haben. Zu essen hat er für sie, und im übrigen zerbricht er sich zunächst nicht den Kopf um ihre Versorgung. "Gist de lewe Gott Jungens, gist he

of Büren", fagt man in der Cuneburger heide.

Ist die Geburt vorbei, so benötigen Mutter und Kind neben forgfamer Pflege weiter Schutz. Beide halt man für bedroht durch bofe Dämonen und heren. Ihre förperliche Schwäche mag foldem Glauben, der von abergläubischen Anschauungen ausgeht, eine Stütze bieten. Die Wöchnerin darf einige Tage nach der Geburt die Stube nicht verlaffen, darf den Keller und Speicher nicht betreten, 4-6 Wochen bei Nacht nicht aus dem hause geben; man soll sie und das Kind nicht allein lassen. Muß die Wöchnerin aber doch weitergeben, als erlaubt ift, 3. B. in den Garten, so fest fie zum Schutz den hut ihres Mannes auf oder hängt wie im Egerland ihren Brautmantel um. Der Egerer Scharf= richter Karl huß schreibt in feiner Schrift "vom Aberglauben" im Jahre 1823 darüber: "Dieser Mantel hatte nach ihrer Meinung und nach dem Unterricht der alten Mütterlein die Wunderfraft, wan ein Weib in das Kindbeth gekommen und unter den fechs Wochen im haufe umgehen wollte, hatte fie ihren Brautmantel umgenommen, welcher fie von allen Unfällen und Übeln der Druitten, Verschregen und Gespenstern beschützte, ben ihrem Ableben, nach furz oder lang, wurde sie in ihren Brautmantel eingewickelt und begraben." (S. Abb. 26 S. 96.)

Den ersten Ausgang macht die Wöchnerin in die Kirche zur Ausfegnung. Dies war früher 4—6 Wochen nach der Geburt, ist jetzt gewöhnlich schon früher. Auf diesem Gange soll sie in Brandenburg über eine Axt auf der Schwelle schreiten, um alle noch an ihr hastenden bösen Geister hinter sich zu lassen. Denn die Axt fürchten sie. Durch die Aussegnung wird die Mutter erst wieder "eine rechte

Christin".

Nach verbreitetem Kinderglauben bringt der Storch die Kinder. Allgemein ist diese Anschauung aber nicht. Auf dem Cande hat in vielen Gegenden jedes Dorf einen Kindlesbrunnen, aus dem die kleinen Wesen von der hebamme geholt werden, oder sie kommen aus einem Teich oder einem Felsen. Was jeht Kinderglaube ist, geht

zurück auf alten Volksglauben, nach welchem alles Leben, auch das der Menschen, aus der Mutter Erde stammt. Deshalb herrscht biszweilen noch die Sitte, Kinder nach der Geburt oder, wenn sie krank sind, auf die Erde zu legen, damit sie von dort Lebenskraft in sich ausnehmen. Wenn einer Familie die ersten Kinder sterben, müssen die folgenden Erdmann und Erdmuthe genannt werden. <sup>29</sup>)

Das Kind wird vielen Gefahren erst durch die Taufe enthoben. Die Macht des Teufels über das kleine Wesen ist durch das christliche Sakrament gebrochen oder doch gemindert. Wird der Täufling zur Kirche getragen, so schießen am Wege Burschen mit laut knallenden Waffen oder schlagen mit Dreschslegeln an ein Scheunentor, um böse Geister zu verscheuchen. Während der Tause muß bei einem Knaben der Vater, bei einem Mädchen die Mutter zu hause allerlei arbeiten.

Dadurch wird das Kind fleißig und geschickt.

In der Wahl der Taufpaten ift das Dolk vorsichtig; denn die Eigenschaften der Paten übertragen sich auf das Kind.30) Auf dem heim= weg wird die Taufgesellschaft an manchen Orten durch ein über den Weg gespanntes Seil aufgehalten oder findet die haustür verschlossen und wird erft nach Entrichtung einer Gabe weitergelaffen. Bei dem hindernis follen bose Geifter, die etwa noch bei der Gesellschaft find, gurudbleiben. Allgemein üblich ift es, dem Täufling ein Datengeschent zu machen. In Norddeutschland legt man ihm großes und fleines Geld in das Tauftissen und gibt es mit zur Taufe. Dann hat der Täufling Glück für das ganze Leben. Das Geschenk ift also im felben Sinne gegeben wie sonft die Gaben zu Anfang eines neuen Zeitabschnittes. In Suddeutschland find die Patengeschenke anderer Art. Sie werden jährlich am Nikolaus= oder Neujahrstag oder an Weih= nachten, vielfach auch am Namens= oder Geburtstag des Kindes wie= derholt, bis es zur Konfirmation oder Erstkommunion kommt. Zu diesem Seste erhält es von den Paten ein besonderes Geschenk, Knaben vielfach eine Uhr oder die Kette dazu, Mädchen irgendein Schmudftud. Die Paten bekommen dafür an Neujahr von den Eltern des Kindes eine Gegengabe. Bur hochzeit des Patenkindes machen die Paten dann wieder ein Geschenk und haben damit ihr Patenkind mit Segenswünschen begleitet, bis es felbständig ift. Das Verhältnis zwischen Paten und Patenkindern ift nicht mehr überall so innig wie früher. Doch fühlen sich die Paten bisweilen noch als Stellvertreter der Eltern. Bei Sestlegung ihres legten Willens laffen fie mancher=

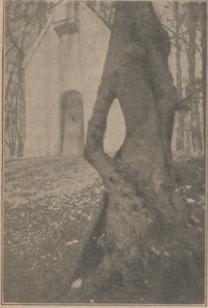

Abb. 21. Baum gum Durchgieben.

orts ihr Patentind ander Erb= schaft teilnehmen. Man be= nennt Kinder nach den Daten. Daneben gibt man häufig die Namen der Grokeltern, befonders dem Stammhalter den Namen des Grokvaters. Das geht auf den Glauben zurück, daß die Seele des Großvaters im Entel weiterlebe. Bezeich= nend für diesen Glauben ift eine Erzählung Roseggers im höllbart: Der Großvater ift begraben worden. "Der haus= vater nahm das jüngste Kind aus dem Arm der Mutter und stellte es über den hügel, daß die nadten Sufichen die Erde berührten. Als dies geschah, gab er den Kleinen der Mutter und fagte: "Nimm, Weib, da haft du den Großvater jung und frisch wieder gurud. "31)

In katholischen Gegenden wählt man gern den Namen eines Heiligen, dessen Tag dem Geburtstag des Kindes naheliegt.

## 2. Krankheiten.

Bei der Pflege des Kindes ist der Volksglaube stark beteiligt. Die allgemein üblichen Mittel sinden für verschiedene Cebenslagen entsprechende Anwendung. Besonders nötig scheint die Mitwirkung des Volksglaubens bei Krankheiten. Däufig sucht man sie, vor allem bei Kindern, zu heilen durch Abstreisen der Krankheit. Man zieht ein Kind zwischen den Ästen eines Baumes den Sprossen einer Leiter, zwischen zwei zurechtgestellten hölzern oder dem Gezweige einer hecke durch und glaubt, die Krankheit damit abgestreist zu haben. Alte, ehrwürdige Bäume, deren Wuchs besondere Gelegenheit zu solchem heilversahren bietet, werden bevorzugt und bisweilen von weither ausgesucht. (Abb. 21.) Im übrigen gelten sür Kinderkrankheiten die-

selben Bräuche, wie sie für Erwachsene in Anwendung kommen. Man holt, besonders auf dem Cande, nicht gleich den Arzt, sondern behilft sich zunächst mit hausmitteln. Bei diesen fehlt kaum irgendwo der Kamillentee, der für Übel verschiedenster Art gut ist. Volksmittel sind vor allem auch gesucht, wenn bei schleichenden Krankheiten wie Tuberkulose ärztliche Kunst versagt. In manchen häusern hat man geschriedene "Brauchbüchlein". Sie sind disweilen über 100 Jahre alt, werden von Geschlecht zu Geschlecht weitervererbt, gelegentlich abgeschrieden, immer wieder mit neuen Zusätzen versehen und stehen in hohem Ansehen. Sie enthalten verschiedenes, was im haushalt gebraucht wird: heilvorschriften, in denen viel Aberglaube mit wirtslichen heilmitteln zusammen genannt ist, Segen gegen Verhezung, Zaubermittel, die dem Schützen ein sicheres Tressen ermöglichen oder durch die man Diebe erwischt, Segen, welche kugelsicher machen und vieles andere mehr.

Die Denkformen, in denen folderlei Anweisungen gegeben werden, sind uralt und erinnern an Beschwörungssormeln, wie sie bei unseren Vorsahren vor mehr als 1000 Jahren schon üblich waren, und auch aus dem klassischen Altertum noch in großer Jahl vorhanden sind. 34) Bei Krankheiten wird das Verschwinden des Übels auf eine dem Volke geläusige Art erzählt und stillschweigend der Wunsch damit verbunden, daß es sich, wie erzählt, ereigne. Hat man den Schlucken, so geht man über ein fließendes Wasser und sagt:

Schluckauf und ich Schluckauf fiel rein, gingen übern Steg. und ich lief weg.

Der Volksglaube kommt hier der Ausdrucksweise der Kinder nahe. Wenn ein zweijähriger Junge will, daß sein Vater mit ihm Bilder betrachte, sagt er: "Vater mit Bubi Wauwau sehen." Dies soll für den Vater eine Aufforderung sein.

Daneben kennt der Volksglaube eine verwandte Art Zauberformeln: man erzählt nicht Selbsterlebtes, sondern entsprechende Ereignisse, die schon früher jemandem, am liebsten einem Gott oder Heiligen widersahren und zum Guten gelenkt worden sind. Gegen Halsbräune kocht man im badischen Wiesental sieben rote Schnecken in Weinessig, bindet einen darin getauchten Lappen um den Hals und spricht:

Tod und Bräune gingen durch das Cand, da begegnete ihnen der göttliche Heiland und jagte sie über die Felder in alle Wälder.

Durch das Erzählen wird die handlung des heilandes wieder lebendig und wirksam übertragbar auf einen jest vorliegenden gleichen Fall. Die Übertragung ist hier stillschweigend angenommen. Oft ist die Beziehung des früheren Falles zum jest vorliegenden ausgesprochen wie in folgender Formel gegen Verrenkung:

Jesus Christus ist in den Garten gegangen, da kamen die bösen Juden und haben ihn gefangen. Schad't Jesus Christus das Henken nicht, so schad't auch dir das Verrenken nicht.

Eine Formel aus Cauenburg lautet:

Petrus un unse Herr Chrift, de seeten an eenem Disch; se güngen öbern Weg fort, da stünn en Pool (Pfüße) Bloot. So as dat steiht, so schall du ok stahn; im Namen....

Oder der Befehl an das Übel, aufzuhören, wird vorangestellt, und der frühere Fall folgt nur als Vergleich wie in der Formel gegen Blutungen:

Blut fteh still und vergiß deinen Cauf wie unseres Heilands Jesu Christ heilige fünf Wunden am Kreuze still stunden.

Kaum in einem Brauchbüchlein fehlt unter den Zauberanweisungen die sogenannte Satorsormel. 35) Sie ist vielsach solgendermaßen geschrieben:

Die Sormel ist schon im 4. Jahrhundert n. Chr. in Klein-SATOR AREPO afien nachweisbar und findet fich dann bei Griechen, Ro-TENET mern, Arabern und wohl allen Dölkern im Mittelmeergebiet OPERA und dem damit zusammenhängenden Kulturfreis. Auch bei ROTAS uns war fie febr verbreitet, in erster Linie gegen Seuers= gefahr. Die formel, auf einen Teller oder ein Blech oder holz gerigt ober geschrieben, löscht jeden Brand, wenn sie ins geuer geworfen wird. Im Jahre 1743 verordnete der Bergog Ernft August von Sachsen= Weimar, daß folche Teller in allen Städten und Dörfern als Löschmittel gegen Seuersbrünfte anzuschaffen seien. Aber auch gegen Krankheit und Teufelswert jeder Art ift die Formel nüglich. Über den Sinn der Sormel denken nur die Gelehrten nach; den Benugern genügt es ichon, daß die Buchstaben, in verschiedener Richtung gelesen, dasselbe ergeben. Man trägt die Sormel aufgeschrieben oder eingeritt bei sich oder schreibt sie aufs Butterbrot und ift sie.

Außer Jesus und driftlichen heiligen, in erster Linie Maria, finden sich in den Zauberschriften lateinische und griechische Worte oder be-

bräische und arabische Reste, oder man sucht die Formel nach Ägypten, in das Alte Testament oder sonst alte Zeiten zu verlegen. Je älter sie aussieht und oft auch je sinnloser, um so größer scheint ihre Wirksamkeit.

Neben solchen Zauberformeln gebraucht man zur Abwehr driftliche Gebete. Eine driftliche Schlußformel und das Kreuzzeichen schließen

vielfach die Zauberhandlung.

Die Krankheit wird persönlich gedacht als ein Wesen, das wie ein läftiger Gaft sich an den Menschen und die Tiere klammert und ihnen schadet. In den heilvorschriften werden öfters Unterredungen zwischen dem heiland und dem Krantheitsträger erzählt wie in folgendem Mittel gegen den Friesel (Masern): Der Friesel ging über Cand: da begegnet ihm der herr Christus und fragt den Friesel: "Wo willst du hingehen?" Der Friesel spricht: "Ich will in die Menschen gehen." "Was willst du in dem Menschen?" "Ich will ihm großes Leid bringen; ich will sein Fleisch fressen, ich will sein Blut trinken." "Nein, Friesel, das follst du nicht tun, das verbiet' ich dir im Namen Jesu Christi; du follst in den grünen Wald geben und follst greifen und würgen bis an den jüngsten Tag. Das helfe mir im Namen . . . " Man stellt sich den Krankheitsträger bisweilen auch als Tier vor, sehr oft als Wurm, oft aber macht man fich teine festumriffene Dorftellung von feiner Geftalt, fondern glaubt an eine unbestimmte Kraft, die gegen die Gesundheit des Menschen wirkt. Dem Dolke wird eine folche Kraft anschaulich; sie bekommt Körperlichkeit. So sind die bald menschenähnlichen, bald tierischen Gestalten der Krankheitsträger entstanden, je nach den Eindrücken, welche die Krankheit macht, oder nach Analeidung an besonders auffällige Erscheinungen, an andere Spukgestalten und Gespenster oder sonst nach irgendwelchen persönlichen Erlebnissen.

Krankheiten kann man demnach durch die übliche Geisterbannung vertreiben. Man beschimpft den Krankheitsdämon, verscheucht ihn mit Jauberworten, durch Lärmen oder Schlagen oder sindet ihn ab mit einem Geschenk. Er bekommt eine Nachbildung des kranken Körperzteils aus Wachs oder im Bilde. So sind zum Teil die Bilder menschzlicher Gliedmaßen in Wallsahrtskirchen zu erklären.

Und wer eine Wachshand opfert, und wer einen Wachsfuß opfert, dem heilt an der hand die Wund, dem wird der Suß gesund.

Damit deutet Heine in der "Wallfahrt nach Kevlaar" richtig den Sinn der Opfergaben. Dielfach sind sie auch zum Danke für Heilung

aufgehängt. Die zweite Erklärung ist allerdings oft an die Stelle der ersten getreten, wenn diese nicht mehr verstanden war.

Nach dem Evangelium36) bittet ein von Dämonen Besessener den Beiland, zu erlauben, daß die ihn plagenden Dämonen in eine in der Nähe weidende Schweineherde fahren. "Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen aus dem Menschen und fuhren in die Schweine." Die Art, wie Jesus den Besessenen heilt, war im Mittelalter viel gebraucht und ist auch heute noch nicht vergessen. Die Dämonen, welche aus dem Kranken verjagt werden, dürfen sich nicht einen beliebigen Aufenthaltsort suchen, sondern es ist ihnen gleich ein bestimmter, im erwähnten fall die Schweineherde angewiesen. Oft verlangen fie einen folden Wechsel. Das Schwein war wegen seines Wühlens im Schmuk, seines Grunzens und der stetigen Unruhe nach dem Volksglauben der Sitz unreiner Geifter. Darauf ift das Gebot, tein Schweinefleisch zu effen, größtenteils gurudguführen. Weift man einen bofen Damon in ein foldes, von Dämonen bevorzugtes Tier oder bietet ihm das Tier als Erfat an, so kann man hoffen, daß er gerne geht und dort bleibt und nicht mehr den Menschen schadet. Sonst kann man eine Krankbeit auf ein Tier überleiten, indem man diesem etwas von dem Kranten zu fressen gibt, 3. B. Teile seiner Singernägel unter das Sutter mischt.

Dielfach jagt man Krankheitsbämonen in große Wälder, wie oben den Friesel, in Einöden, verlassene Berge und auf das weite Meer hinaus in der hoffnung, daß fie dort weniger schaden und nicht gurud= tommen.37) Ähnlich ist das Denken des Volkes, die Krankheit meist allerdings weniger oder gar nicht perfönlich vorgestellt, wenn man fie durch fliegendes Waffer wegichwemmen läft oder in die Erde vergrabt oder in einen Baum verpflödt. Man bohrt zu diesem 3wede ein Loch in einen Baum, legt ein Läppchen oder irgendetwas anderes, das mit Blut, Eiter oder Schweiß des Kranken getränkt oder sonst mit ihm in Verbindung gebracht ift, auch haare oder Nägel von ihm und seinen Namen auf Papier geschrieben, hinein, macht das Loch mit einem holzkeil oder sonst zu. Dann ift die Krankheit eingeschlossen und weicht von dem Leidenden. Wer den Pflock herauszieht, bekommt fie. Vollzieht man eine heilung der Art, während es zu einer Beerdigung läutet, so ift man der Wirkung um so sicherer. Man geht, während die Glode zu einer Beerdigung läutet, an fließendes Waffer, ftreift über seine Warzen nach dem Wasser zu und spricht:

Ihr Warzen weicht, es läut't zur Leich.

Überhaupt bringt man etwas, das verschwinden soll, am wirkungsvollsten mit dem Tod in Verbindung. Ein mit dem Kranken in Berührung gebrachtes Läppchen wird in ein offenes Grab geworfen oder überhaupt auf dem Friedhof vergraben oder mit der hand eines Toten berührt. Auch die Zeit des abnehmenden Mondes ist günstig für ein Versahren zum Beseitigen einer Krankheit.

Der alte Grundsak, ein Übel durch etwas Gleichartiges zu vertreiben (similia similibus), wird noch vielfach beobachtet. Wer von einem tollen hund gebissen ist, legt haare eines hundes auf seine Wunde. Gegen Gelbsucht spiegelt man sich in einem goldenen Becher, am besten in einem Abendmahlskelch, oder trägt einen goldenen Ring oder Bernstein auf dem bloßen Leib oder verwendet gelbblühende Kräuter. Ein Dämon wird oft verjagt, wenn man ihm einen Spiegel zeigt. Er erschrickt vor seinem eigenen Bilde. Nachtvögel wie Eulen und Fledermäuse gelten als geisterhafte Tiere und werden deshalb an Türen und Wänden zur Verscheuchung von Übeln angenagelt, oder man trägt Teile von ihnen als Amulette.

Diele Krantheiten, vor allem von Kindern, gehen auf "Beschreien" ober "Berufen" gurud. Wenn man einen Menschen lobt, fei es, daß man seine blühende Gesundheit oder sein Glück hervorhebt, so werden die überall lauernden Dämonen neidisch und schädigen ihn. Er wird frank oder hat Unglud in seinen Unternehmungen, in der Samilie oder im Stall. Das Beschreien geschieht von seiten boshafter Ceute, die ihrem Nebenmenschen schaden wollen. Aber auch jedes Loben, auch gutgemeintes, fann den Neid geifterhafter Machte heraufbeschwören. Deshalb trifft man Vorkehrungen. Oft kann man, auch in den höchsten Gefellschaftstreisen, von einer Mutter auf die Frage nach dem Befinden ihrer Kinder hören: "Es geht ihnen unberufen gut." Wie durch einen prophylattischen Gegenzauber tritt die Mutter damit einer möglichen Berufung entgegen. Gewiffen Menschen schreibt man auch die Sähigfeit zu, durch ihren Blid anderen Übel zuzufügen. Dor dem "bofen Blid" schützt man sich durch die üblichen Mittel, insbesondere durch Amulette.

Gegen Übel verschiedenster Art hilft alles, was große Lebens- und Segenskraft enthält. Diese Kraft kann man in magischer Weise auf den Kranken übertragen und so seiner leidenden Gesundheit aufhelsen.



Die Kraftübertragung wird oft durch Berühren hervorgerufen, oder der fegenbringende Gegen= stand wird gegessen oder der Kranke wird durch irgendwelche 3auber= mittel in urfächlichen Zusammenhana mit se= genbringenden Dorgangen oder Gegenständen gebracht. Gegen "Rotlauf" nimmt man in Banern die drei ersten Zweiglein von holunderblüten, siedet sie ab und trinkt den Saft; gegen fieber kaut man das erste Deilchen oder die drei ersten Kornähren, die man findet. Kinder

werden, um gefund zu bleiben, im Frühjahr mit Samen überschüttet. Die Kraft der ersten Frühlingstriebe und der Samen belebt die Gesundheit des Menschen von neuem. Überhaupt vertraut man der Heilfraft der Pflanzen viel, wobei Aberglaube und altererbte Kenntnisse öfters verbunden sind. 38) Auf ein krankes Kind legt man den Brautkranz oder die Brautschürze der Mutter, auf daß der Brautsegen seine Lebenskraft stärke.

Ebenso fann alles Lebensfrästige und Segenspendende als Amulett gebraucht werden und verhindern, daß die Krankheit den Menschen oder die Tiere befällt. Die Vorsorge des Volkes gegen Krankheiten durch zauberische Mittel ist ebenso häusig wie die Heilung durch sie. Drei Kreuzzeichen an der Tür, ein Besen am Tor, eine Gabel auf der Stalltürschwelle, eine Eule oder Fledermaus hindern jedes Übel am Eintritt (Abb. 22.) Wer ein Amulett bei sich hat, wird von keinem Unglück betroffen. Allezeit trugen Soldaten im Kriege solche Schutzmittel bei sich.

Mittel, die durch den Aberglauben eine höhere Wirkung bekommen oder durch das Chriftentum geheiligt sind, versperren bösen Mächten

den Weg. Auf vier Wegen, die nach dem badischen Ort Emmingen ab Egg führen, steht jeweils eine Gruppe von Holzkreuzen, Pestztreuze genannt. (Abb. 23.) Sie sollen an der Grenze der Gemarkung die Seuche von Menschen und Dieh fernhalten.

Andie Stelle heidnischer Dämonen ist durch das Christentum oft der Teufel getreten. hat man in Schlesien etwas im Auge, so hebt man das obere Augenlid hoch, spuckt dreimal aus und sagt: "Teufel, geh' raus, Mutter Gottes kommt rein!" Als freund-



Abb. 23. Peftfreuge.

liche Macht, die in den heilvorschriften im Gespräch oder Streit mit den Krankheitsträgern dargestellt ist, erscheint meist Christus. Christentum und altererbtes oder aus der Antike überkommenes heidentum stehen unmittelbar nebeneinander, wie ja auch bei Begehungen dieser Art ein sestes Vertrauen auf Gott und die heiligen verbunden ist mit dem Glauben an eine unbestimmte höhere Schicksalsmacht, die man durch Zauberhandlungen bestimmen zu können glaubt, und dem Glauben an die höhere Gewalt einzelner Menschen, Tiere, Pflanzen und Gestirne.

Manche Reste solcher Zaubervorschriften leben noch weiter, ohne daß diesenigen, welche sie anwenden, sich dessen bewußt sind. Ost kann man beobachten, daß eine Mutter, die ihrem Kinde den versletzten Singer verbindet, keinen Knoten macht, sondern den Saden zusdreht. In den meisten Sällen weiß die gute Mutter nicht mehr, daß sie nach altem Zauberglauben mit dem Zubinden auch die "Heilung zubinden" würde; sie hat bei ihrer Mutter in solchen Sällen das Zudrehen gesehen und macht es auch so, wenn sie auch sonst bei jedem Knops, den sie annäht, sorgfältig einen Knoten macht.

# 3. Jugend, Liebe, Hochzeit.

Auf dem Cande werden die Kinder schon früh zur Arbeit angehalten. Sie helfen zu hause und im Selde, vor allem hüten fie ihre jüngeren Geschwifter und unterhalten sich daneben mit Spielen. Muß das Kind in die Schule geben, so bleibt ihm allerdings zum Spielen meist nicht mehr viel Zeit. Schon als Kind nimmt es wie jeder Erwachsene teil an Leid und Freud des ganzen Dorfes. Im ganzen wächst es viel ernster und selbständiger auf als das Kind in der Stadt. Es fehlen ihm auch die vielen Gelegenheiten zum Seiern, die das Stadtfind hat. Abgesehen von den geschilderten Jahresfesten freut es sich, wenn es von Vater oder Mutter auf den Jahrmarkt genommen wird; ein gemeinsamer Schulausflug ist ein großer Tag; es kommt ein Theater ins Dorf und spielt die heilige Genovefa oder sonst ein mit viel Rührung aufgenommenes Stud, Candstreicher sammeln alte Lumpen und Knochen und verkaufen dafür Geschirr. Da kauft sich das Kind für längst aufgehobene Knochen eine Kaffeetasse mit einem schönen Bild darauf. Seiltänger machen für einen Abend Unterhaltung. Neben diesen außergewöhnlichen Abwechslungen haben die Kinder in gewiffen Jahreszeiten ihre bestimmten, immer wiederkehren= den Spiele: im Frühjahr Ballspiel und Stelzenlaufen, Tangknopf und Kugelfpiel, im Berbst spielen die Knaben Soldaten oder Jagd: 3u jeder Jahreszeit find Sang-, Versted- und Reigenspiele üblich. Im Winter wird Schlitten gefahren und Schlittschuh gelaufen; ift ein geeigneter Bach da, so machen sich die Knaben flöße aus großen Eisftuden und verbringen jede freie Stunde auf dem Waffer.

Ist das Kind aus der Schule entlassen, so ändert sich sein Leben vielsach wie mit einem Schlag: es rechnet sich jetzt zu den Erwachsenen. Mädchen und Buben kommen auf der Dorfstraße, im Wirtshaus und an den Winterabenden in Privathäusern und dann bei den Sesten im Dorf und in der Umgebung zusammen. Dabei besingen sie in fröhlichen und schwermütigen Volksliedern meist ihre Liebe. Bei solchen Zusammenkünften und bei der gemeinsamen Arbeit wird aus der Jugendstreundschaft oft ein Liebesverhältnis und später eine Ehe. Im ganzen herrscht bei den Zusammenkünsten der jungen Leute ein gutes Vershalten. Gerade in Bauernkreisen gelten bisweilen strenge Anstandsregeln. Die Eltern haben deshalb meist gegen die Zusammenkünste der jungen Leute nichts einzuwenden. Denn heiraten sollen sie schließelich einander, und "man soll keine Kak" im Sack kausen". Nur bei

Die Liebe

91

heimlichen Liebschaften sind die Eltern hinterher, so streng geht's dabei allerdings nicht zu, wie's in dem bekannten schwäbischen Lied heißt:

Won i hau mei Schätzle g'nomme hot mi bei de Aure g'nomme hot mei Muetter grausig dau, d' Stiege abi pfludere lau.

Das Volk will im allgemeinen nichts von Chelosigkeit wissen. Für Junggesellen und alte Jungfern, die ihr Leben nutzlos verbracht haben, kennt der Volkswitz allerhand Strafen nach dem Tode: sie müssen Frösche nach Jerusalem treiben oder ihnen Gamaschen stricken, Blitze weizen, Nebel schichten, in der Hölle Schweselhölzchen und Junder seilbieten, im himmel Schneeslocken zupsen und sonst überflüssige Arbeit verrichten.

Im allgemeinen heiraten die Burschen auf dem Cande gern ein Mädchen aus ihrem Dorf nach dem erprobten Grundfat: "heirat über den Mist, no weißt, wer's ist." hat der Bursche ein "Derhältnis" zu einem Mädchen, so macht er diesem manchmal Geschenke, kommt öfters verschwiegen mit ihm zusammen und schenkt ihm bei Sesten und por allem beim Tangen mehr Aufmertsamkeit als anderen Mädchen. Ift er soweit felbständig, daß er glaubt, eine Samilie ernähren zu können, und ift das Mädchen mit ihm einig, dann werden die Dorbereitungen zur hochzeit getroffen.40) Der Bursche frägt persönlich oder durch Der= mittlung anderer bei den Eltern seines Schapes an, ob sie einer Der= beiratung zustimmen. Dielfach haben die Eltern ichon längft ftill= schweigend ihre Einwilligung gegeben, und die Anfrage ist nur eine Sormfache. Steht der Verbindung der jungen Leute grundfäglich nichts im Wege, so besuchen sich die beiderseitigen Eltern. Dabei werden die Dermögensverhältniffe und überhaupt die geschäftliche Seite der Ehe besprochen. Oft ist ein endaültiges Ja oder Nein erst von dieser Besprechung abhängig.

Eine Derlobung, wie sie in der Stadt üblich ift, kennt man auf dem Cande meist nicht. Man gibt sich auf andere Weise ein bindendes Dersprechen. Dielfach gelten Bursche und Mädchen von dem Tage an, an dem ihre bevorstehende Hochzeit von der Kanzel aus verkündet worden ist, als Brautleute. Steht der Derbindung nichts mehr im Wege, so ersolgen die Einladungen zur Hochzeit. Hierbei sind mancherlei Sörmlicheteiten üblich. Bisweilen laden Braut und Bräutigam selbst ein und zwar im ganzen Dorf, von Haus zu Haus. In der Gegend von Donausschingen (Baden) hat die Braut dabei einen Korb am Arm und bestommt in jedem Haus ein Stück Brot zum Segen für den künftigen



Abb. 24. Dorfpannen.

hausstand, das "Glücksbrot". Bisweilen ergeht die Einladung durch Derwandte, durch den Brautführer und eine Brautjungser oder durch den Küster. Öfters ist dazu ein besonderer hochzeitsbitter bestellt. Er ist bunt geschmückt, hat einen Degen oder Stab oder wenigstens einen Regenschirm bei sich und sagt seine Einladung in Süddeutschland meist sehr kurz, in Norddeutschland dagegen oft in einem weitschweisigen Spruch her.

Das Brautpaar ist bis zur hochzeit von bösen Mächten umdroht, die ihm sein Glück neiden. Dor allem suchen sie sich der Braut zu bemächtigen. Sie trägt deshalb schützende Kräuter bei sich, geht abends nicht mehr aus oder hat wenigstens dabei ein Tuch um den Kopf. In Westfalen wird am Abend des ersten Aufgebots vor den häusern der Brautleute durch Schießen, mit Kannen, Deckeln und Töpfen Lärm gemacht, um böse Geister zu verscheuchen. Sährt der Brautwagen nach auswärts, so sindet vielsach das Lärmen bei seiner Absahrt statt, oder der Wagen wird durch eine über den Weg gespannte Kette oder ein Seil angehalten. An dem Seil ist manchmal ein rotes Bändchen anseil angehalten.

hochzeit 93

gebracht, weil der roten Farbe übelabwehrende Wirkung zugeschrieben wird. Bei dem Anhalten sollen alle bösen Wesen, die etwa mit dem Wagen fahren wollen, zurückleiben. Der Wagen darf nach Entrichtung eines Cösegeldes weitersahren. (Abb. 24.) Geht das Brautpaar zur Kirche, so wird, wie bei der Tause, am Wege durch Schießen Cärm gemacht. Oder bei der Fahrt zur Kirche werden Topsscherben zwischen die Räder geworsen. Besonders am Abend vor der hochzeit ist es in Nordbeutschland Sitte, alte Töpse vor dem Heim des Brautpaares oder den Wohnungen beider entzweizuwersen. Ehemals waren die an diesem Cärm beteiligten Personen mancherorts maskiert. Diese Volkssitte ist jetzt als Polterabend auch in der Stadt verbreitet oder wenigstens dem Namen nach bekannt. Meist wird allerdings das Cärmen weggelassen, und es sindet nur eine häusliche Vorseier der hochzeit statt.

Am hochzeitstage beginnt manchmal die zeier schon vor der Trauung mit Essen und Trinken. Diese Vorseier ist unter dem Namen Morgen= oder Brautsuppe weit verbreitet. Sie war ehemals so ausgiebig, daß bisweilen die Gäste betrunken zur kirchlichen zeier kamen und deshalb von der Geistlichkeit und den weltsichen Behörden gegen zu üppige Morgensuppen eingeschritten wurde. Bei der Morgensuppe, selten schon beim Verlobungsessen, oder auch erst nach der Trauung müssen die Brautseute miteinander aus einem Geschirr essen und aus einem Glas trinken, um die beginnende Cebensgemeinschaft zu weihen und zum Ausdruck zu bringen, ein Brauch, der an die alkrömische, sakrale zorm der Eheschließung durch die confarreatio, d. h. das gemeinsame Essen eines geweihten Speltkuchens erinnert.

Jur Trauung geht man in Süddeutschland meist zu Fuß in die Kirche, in Norddeutschland wird vielsach gefahren, früher wurde auch geritten. Nach der kirchlichen Feier geht an vielen Orten das junge Paar auf den Friedhof, um der dort begrabenen Angehörigen, besonders etwa schon verstorbener Eltern, zu gedenken, und um ihren Segen zu bitten. Sie werden "zu Gaste geladen", wie man in Saar-

louis fagt.

Dann beginnt zu hause oder im Gasthaus das seierliche und reiche liche hochzeitsessen, das sich bis in die späte Nacht hinein zieht, ja oft an den solgenden Tagen sortgesetzt wird. Nachts entsernt sich das junge Paar. Es wird östers von der hochzeitsgesellschaft nach hause, sogar bis ins Schlaszimmer begleitet. Das Tanzen war früher häufig nicht erst nach dem Essen oder in den Zwischenpausen üblich, son-



Abb. 25. Braut und Brautjungfer aus niederfächfifchem Gebiet.

dern fing manchmal schon vor der Trauung an. Man tanzte vor der Kirche, im Brauthaus und Gasthaus. Manche Tänze hatten ganz bestimmten rituellen Charakter.

An die verschiedenen Teile der hochzeitsfeier schlieft sich der Dolksglaube in mannigfacher Sorm an. Alle derartigen Betätigungen follen das Brautpaar schützen vor den Nachstellungen böfer Geifter, follen Fruchtbarkeit und Segen in die neue Che bringen, oder fie deuten auf Trennung der Braut von ihrer Samilie und ihre Aufnahme in den neuen hausstand. Die Schuhmafregeln, die schon mit der Verlobung oder dem gleichbedeutenden Cheversprechen beginnen und, wie wir gesehen haben, die jungen Leute während des ganzen Brautstandes begleiten, sind am hochzeitstage besonders zahlreich. Dem Bräutigam wird seine Braut zunächst verstedt, oder man führt ihm ein häfliches altes Weib oder ein kleines Mädchen ftatt der Braut vor. Erst nach einigem hin und her bekommt er die wahre Braut zu sehen. Dies ist jest ein Scherz, welcher dem Bräutigam gespielt wird, beruht aber ursprünglich auf der Absicht, die lauernden Dämonen über die wahre Braut im ungewissen zu lassen. Die falsche Braut foll nach böhmischem Dolksglauben "der wirklichen Braut das Unglud aus dem hause tragen". Jum gleichen Zwed muffen die Brautjungfern dieselbe Kleidung haben wie die Braut selbst. (Abb. 25 u. 27.) Das Brautpaar geht aus demfelben Grunde nie allein, sondern ist stets umgeben von Brautjungfern und Brautführern. In der Kirche bleibt das Paar eng beifammen, damit die bofen Geifter fich nicht dazwischen drängen. Der Brautführer trug ehemals einen Degen oder Stod bei fich. Er machte vor dem Eintritt gur Kirche mit dem Degen drei Kreuze auf die Schwelle. Die Brautjungfern tragen in Brandenburg brennende Lichter. In Schaumburg-Lippe haben die Brautknechte und die Pferde des Brautwagens übelabwehrende Spiegel an sich hängen. Die rote garbe, die vielfach bei hochzeiten vertreten ift, darf zum Teil auch hierher gerechnet werden. Einzelne Teile der Brautkleidung, besonders vom Kopfschmuck, werden wohl ebenfalls fo aufzufaffen fein. Bisweilen tommt es noch vor, daß die Braut zum Schutz gegen feindliche Einfluffe verhüllt wird. Denfelben 3wed hatte ursprünglich der von den alten Römern übernommene Brautschleier. Auch die Derhüllung der hände, die bis= weilen mit der Überreichung oder dem Wechsel der Ringe verbunden ift, wird eine Schuthandlung fein. (Abb. 26.) Neben dem



Schießen sind für die Sahrt nach der Kirche und zurück noch andere Dorschriften gegeben. Man fährt sehr schnell und nur auf bestimm= ten Wegen, vor der Beimfahrt von Trauung reitet man einige Male um den Bräutigam ober gebt 3u Suß um das Braut= paar herum, oder der Bräutigam umfreist alleinseine Braut. Da= durch wird um die Schukbedürftigen ein

magischer Kreis gezogen; wer sich innerhalb des Kreises befindet, ist gegen Übel geseit. Bei der heimkehr wird bisweilen das Brautpaar nicht durch den haupteingang, wo böse Geister es voraussichtlich erwarten, sondern durch eine Nebentür oder eine Zaunlücke eingelassen. Die junge Frau darf die Türschwelle nicht berühren, sondern muß drüber hüpsen oder getragen werden, um nicht mit den ihr noch fremden Geistern des neuen hauses, die unter der Schwelle hausen, in Berührung zu kommen. Beim hochzeitsmahle sitht die junge Frau geschützt im Brautwinkel oder im herrgottswinkel. In Jamund bei Köslin wurden an ihrer Stuhllehne Glöcken, Steinchen oder Scherben angebracht. Östers brennen an ihrem Tischplatz Lichter. Das Brautbett wird bisweilen vom Priester gegen teuflische Einslüsse geschützt und zum Segen des jungen Paares geweiht. Auch der Volksaberglaube hat hier allerhand Schutzmaßeregeln. Enthaltung vom ehelichen Verkehr während der ersten Tage war früher zur Vorsicht östers beobachtet.

Neben diesen Abwehrmaßregeln kennt das Volk Mittel, durch welche der Segen herbeigeführt werden soll. Dem jungen Paare pflanzt man einen Maien vor das Haus oder bringt kleine Maien am Haus an. (Abb. 27.) Die Trauung muß bei zunehmendem Tageslicht, also vor 12 Uhr sein. Die Braut hat auf dem Wege zur Kirche ein Geldskück im Schub. Der Mortenkranz deutet ursprünglich mit seinen im



Abb. 27. hochzeit aus dem Kinzigtal (Baden).

mergrünen Blättern auf außergewöhnliche Cebenskraft und Segen. Er ist aus der Antike übernommen und wird jetzt meist als Kennzeichen für die keusche Braut angesehen. Mädchen, die vor der hochzeit schon ein Kind hatten, tragen deshalb an vielen Orten keinen Myrtenkranz. Nach der Rückehr aus der Kirche wurde die Braut bisweilen nach uralter Sitte mit Getreidekörnern und Erbsen überschüttet. Vor der Braut steht in der Udermark beim Essen der Brautsapfel auf drei Goldstücken, die von den nächsten Derwandten geschenkt sind. Auch andere Gäste stecken Geldstücke in den Apsel. Wähzend des hochzeitsessens, des Tanzens und vor allem beim heimfühzend des hochzeitsessens, des Tanzens und vor allem beim heimfühzend

ren der jungen Frau fehlt es nicht an Segenswünschen mit Anspielungen auf die zu erwartenden Kinder. Wenn eine Jungfrau oder junge Frau das Brautbett herrichtet, hat das Paar Segen zu erwarten.

In einigen Bräuchen kommt die Trennung vom "ledigen Stand" und pon der familie und die Aufnahme in das neue Leben zum Ausdruck. Die Braut foll beim Verlaffen ihres alten heimes weinen und sich sträuben. Bisweilen geschah dies in gang bestimmten formen. Bei ihrer Übergabe an den Bräutigam wird ein Stab gerbrochen, womit gesagt ift, daß sie jest aus der alten Sippe ausscheidet und in die Samilie des Bräutigams übergeben kann. Diese Sitte, die heute noch bei hinrichtungen üblich ift, wurde nach altdeutschem Recht beim Austritt aus einer Gemeinschaft häufig angewandt. Sur die hochzeit ist sie durch Raphaels Sposalizio Marias bekannt. Beim mecklenburgischen "Rückelreih" wird die Braut aus der Gemeinschaft der Unverheirateten herausgetangt und von den verheirateten Frauen und dem Bräutigam im Tang aufgenommen. Jum Schluft des hochzeits= tages wird, meift von verheirateten Frauen, der Braut der Krang oder die Brautkrone abgenommen und die Frauenhaube aufgesett. Im neuen heim muß sie manchmal den herd oder den Mist umwandeln und sich den haustieren, insbesondere den Bienen, porstellen.

#### 4. Der Tod.

Das umheimlichste Rätsel im Leben des Menschen ist der Tod. Deshalb ist er am meisten vom Aberglauben umwuchert. Aus verschiedenen Anzeichen glaubt man sein Kommen voraussagen zu können. Liegt ein Mensch im Sterben, so sucht man ihm persönliche und kirchliche Tröstungen und hilse jeder Art zu verschaffen. Daneben ist der Volksglaube eistig besorgt, daß der Sterbende keinen Schaden erleide durch teuslische Mächte, die seiner Seele habhast werden wollen, und daß andererseits von den Angehörigen niemand durch den Toten zu Schaden komme. Man schreibt nämlich allgemein Verstorbenen die Neigung zu, andere Menschen, besonders Angehörige und Nachbarn mit sich zu nehmen. Bisweilen hält man die Seele geradezu sür boshaft und den Menschen seinhald gesinnt. Solchem Glauben entsprechend gilt die Fürsorge des Volksglaubens einmal dem Sterbenden, dann den hinterbliebenen.

Teuflische Mächte wagen sich nicht an den Sterbenden heran, wenn man ihm eine Bibel unter das Kissen legt oder ein Kreuz in die hand gibt oder mit Glöcken um ihn herum läutet. Sie wer= den auch ferngehalten durch Lichter, die im Sterbezimmer brennen. Mancherorts wird eine vom Papft geweihte Kerze um das Bett oder um Mund und Nase des Sterbenden her= umgeführt. In der Sterbetam= mer muß, folange der Tote darin liegt, Licht brennen. Während die Leiche im hause ift, wird entweder die gange Nacht oder wenigstens bis etwa Mitternacht Leichenwache ge= halten. Dabei betet man für den Derftorbenen und flicht ihm in manchen Gegenden Kränze, trinkt und ergählt fich.

Steht der Tod eines Menschen nahe bevor, so soll man die Senster öffnen oder einen Ziegel im Dach losmachen, damit die Seele einen Ausweg sindet. Das Sterben wird dem Menschen dadurch erleichtert, und die Angehörigen erleiden durch Zusammensein mit seiner



Abb. 28. Kapelle mit Totenbrettern,

Seele keinen Schaden. Gelegentlich herrscht noch der Brauch, auf den Sterbenden etwas Erde zu legen oder ihn auf den Erdboden zu betten. Die Berührung mit der Erde macht ihm das Sterben leicht. Denn in ihrem mütterlichen Schoße soll er sortan ruhen, die er daraus zu neuem Leben geboren wird. Ist der Leichnam aus dem hause, dann schließt man Fenster und Türen, sonst könnte die Seele zurücksommen. Dem Leichenzug schüttet man Wasser oder Feuer nach, um eine Wiederstehr der Seele zu verhüten. Denn beides scheut sie. Deshalb wateten die Wenden in der Lausitz auf dem Rückweg vom Friedhof durch Wasser. Die Trauerkleidung ist von einigen Forschern auf den Wunsch zurücks

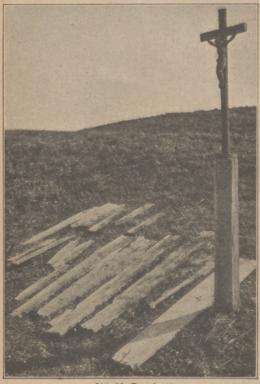

Abb. 29. Totenbretter

geführt worden, fich dadurch dem Toten unkenntlich 3u machen. Zu die= fer Ansicht führte eine vergleichende Zusammenstellung des Kleiderwech= fels bei Trauer: Dölker, die im all= gemeinen gans oder fast gang nadt geben, bekleiden sich bei Trauer in ihrer familie oder Nachbarfchaft ganz oder beschmieren ibren Körper, so daß sie sehr ent= ftellt aussehen, an= dere, die im allgemeinen bekleidet find, geben bei Trauer nacht. Bei uns ift jedenfalls jett von solchen Gedanken keine Re= de mehr. Schwarz

erscheint als düstere Farbe fast allgemein für Trauerkleidung passend. Überall ist das allerdings nicht der Fall. Auch andere Farben sind üblich. Im hessischen hinterland 3. B. tragen die Mädchen bei tieser Trauer eine weiße Müze statt der sonst üblichen roten, ein blaues halstuch statt eines grünen, die Troddeln der Strumpsbänder sind grünblau statt grünrot.

Die Äußerungen des Volksglaubens den verstorbenen Angehörigen gegenüber mögen dem Fernstehenden hart und herzlos erscheinen. Aber sie entspringen doch nur dem Willen zum Leben und dem Grauen vor dem Tode. Beim einzelnen Todesfall und draußen auf dem

Schlachtfelde, wo hunderte gusammen fterben, erweift fich immer wieder der Trieb jum Leben da am ftartsten, wo der Tod in nächfter Nähe ift. Daß unfer Dolk nicht hart ift gegen feine Toten, zeigt die innige Art, wie ihr Andenken in Ehren gehalten wird. In katholifchen Gegenden werden vielfach gedruckte Blätter mit dem Bilde des Derftorbenen, turgen Angaben über fein Leben und mit Gebeten, die ihm zugedacht werden können, an Verwandte und Bekannte gegeben. In Süddeutschland ift die Sitte, durch Leichenbretter an den Toten zu erinnern, noch weit verbreitet. (Abb. 28 und 29.) Die Bretter, auf welche die Verstorbenen bald nach Eintritt des Todes gelegt worden find, will man nicht mehr für das tägliche Leben benuten. Sie werden an Wegen, Kapellen ober sonft in Wald und Seld aufgestellt oder auf einen Sußweg oder einen Steg gelegt oder bangen an Baumen. Der Wanderer foll durch fie gemahnt werden, des Toten zu gedenken und für ihn zu beten. Bisweilen find auf den Brettern nur drei Kreuglein eingeschnitten, meift enthalten fie die Namen der Verstorbenen mit turzen Angaben, manchmal auch einen Ders, wie fie sich auf Grabfreugen, Steinen und Marteln finden. Oben und unten find fie etwas abgeschrägt, mit einem Kreug und auch mit bescheidener Malerei geschmückt. (Abb. 29.)

Auf den Gräbern selbst werden jetzt vielsach statt der einsachen und schönen Kreuze aus holz oder Schmiedeeisen Grabsteine hergestellt, die städtischem Brauch angepaßt und oft recht häßlich sind. Das Derständnis für die schönen schmiedeeisernen Grabkreuze, die noch in großer Anzahl in Speichern und Gängen oder an der Friedhosmauer

verroften, ift beim Dolte leider meift geschwunden.

Stirbt ein Mensch nicht zu hause, sondern durch einen Unglücksfall draußen, so wird an der Stelle, wo er verunglückte, ein Stein, ein Kreuz oder Bildstöckhen angebracht. Eine Inschrift erzählt den Vorsall und mahnt den Vorbeigehenden, allezeit auf die Ewigkeit bedacht zu sein.

Das Andenken der Toten wird außerdem im engen Samilienkreise bei allgemeinen Totenfesten und im öffentlichen Gottesdienst geehrt. Sorgfältig gepflegte Blumen auf dem Grabe zeugen von der treuen

hand der hinterbliebenen.

#### Literatur.

1) Folgende Werke geben Darstellungen deutscher Feste und Volksbräuche und sind von mir öfters benutt: Wolfg. Bauernfeind, Aus dem Volksleben, Sitten, Sagen und Gebräuche der Nordoberpfalz (Regensburg 1910); F. J. Bronner, Von deutscher Sitt' und Art, Volkssitten und Volksbräuche in Banern und den angrenzenden Gebieten (München 1908); Eugen Fehrle, Badische Volkskunde (Leipzig 1921); E. Hoffmann-Kraner, Feste und Bräuche des Schweizervolkes (Jürich 1915); A. John, Sitte, Brauch und Volksglaube im Deutschen Westböhmen, Beiträge zur deutsch-böhm. Volkskunde VI (Prag 1905); E. Kück und H. Sohnren, Feste und Spiele des deutschen Landvolks (Berlin 1911); G. Laufser, Niederdeutsche Volkskunde (Leipzig 1917); E. H. Mener, Badisches Volksleben im neunzehnten Jahrhundert (Straßburg 1900); Mt. P. Nitssen volksleben im neunzehnten Jahrhundert (Straßburg 1900); Mt. P. Nitsson, Die volkstümlichen Feste des Jahres, Rel. gesch. Volksb. III 17/18 (Tübingen 1914); R. Reichhardt, Die deutschen Feste in Sitte und Brauch (Jena 1911); P. Sartori, Sitte und Brauch, Handbücher 3. Volkstunde Bd. 5-8 (Leipzig 1910-14); Schlesiens volkstümliche Überlieferungen Bd. 2, hrg. v. S. Doigt und Th. Siebes; Drechsler, Sitte, Brauch und Volksglaube in Schlesien (Leipzig 1903 u. 1906); A. Wrede, Rheisnische Volkskunde (Leipzig 1919); A. Wutte, Der deutsche Volksabersglaube der Gegenwart von E. H. Mener (Berlin 1900).

glaube der Gegenwart's von E. H. Mener (Berlin 1900).

2) Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 28 (1918) S. 1ff.

3) H. Usener, Kleine Schriften (Leipzig 1913) S. 442ff.

4) G. Anrich, hagios nifolaos. Der heilige nifolaus in der griechischen Kirche (Ceipzig 1913/17).

5) Archiv für Religionswiffenschaft 19 (1918/19) S. 50ff., 316ff.

6) heffische Blätter für Dolkstunde 9 (1910) S. 161 ff.

7) A. Tille, Die Geschichte der deutschen Weihnacht (Ceipzig 1893); A. Mener, Das Weihnachtsfest, seine Entstehung und Entwicklung (Tubingen 1913); Schweizer. Archiv für Volkskunde VII (1903) S. 102ff.

8) K. holl, Der Ursprung des Epiphanienfestes (Sigungsberichte der

Preußischen Akademie der Wissenschaft 1917).

9) Hessische Blätter für Volkskunde 11 (1912) S. 215 ff.
10) Schweizer. Archiv für Volkskunde 16 (1912) S. 65 ff.
11) Archiv für Religionswissenschaft 19 (1918/19) S. 122 ff.
12) Schweizer. Archiv für Volkskunde 20 (1916) S. 380 ff.

13) Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunft (1918) S. 172. 14) S. Eitrem, Opferritus und Voropfer der Griechen und Römer (Christiania 1915) S. 136.

15) Volkskundliches aus dem banrifch = öfterreichischen Alpengebiet

(Braunschweig 1910) S. 162ff.

16) Archiv für Religionswiffenschaft 17 (1914) S. 139ff.

103

17) Badifche Beimat. Zeitschrift für Dolkskunde usw. I (1914) S. 161 ff.; E. Otto, Das deutsche handwerk in seiner kulturgeschichtlichen Entwickelung (Ceipzig 1913) S. 132ff.

18) Das festliche Jahr (Leipzig 1863) S. 50ff.

- 19) E. Sehrle, Die fultische Keuschheit im Altertum (Giegen 1910) S. 59ff.
  - 20) Banerische Hefte für Dolkskunde I (1914) S. 209ff. II (1915) S. 73ff. 21) Sefte und Brauche des Schweigervoltes (Jurich 1913) S. 137ff.
- 22) A. Dieterich, Kleine Schriften (Leipzig 1911) S. 324ff.; Beffische Blätter für Dolkskunde 6 (1907) S. 145ff.
  - 23) Zeitschrift des Vereins für Volkstunde 25 (1915) S. 215 ff. 24) h. Ufener, Vorträge und Auffätze (Leipzig 1907) S. 139ff.
- 25) Frauenrechtliches in Brauch und Sitte (Beiträge gur Beimatkunde der Pfalz, Kaiserslautern 1913) IV S. 10f.

26) A. v. Domafgewiti, Abhandlungen gur römischen Religion (Leip=

3ig 1909) S. 171ff.

27) Schweiger. Archiv für Volkskunde 16 (1912) S. 65ff.

28) E. Kück, Das Bauernleben der Lüneburger Heide (Leipzig 1906); h. Gerdes, Geschichte des deutschen Bauernftandes (Aus Matur und Geisträge zur vergleichenden Dolkskunde (Ceipzig 1911); B. fieil, Die deutichen Städte und Burger im Mittelalter (Aus Natur und Geifteswelt Mr. 43) S. 141 ff.; R. Mielke, Das deutsche Dorf (Aus Natur und Geiftes= welt Ur. 192) S. 105ff.; R. Reichhardt, Geburt, hochzeit und Tod im deutschen Dolksbrauch und Dolksglauben (Jena 1913); E. 3eh, Beimattunde des banerischen Bezirksamtes Rehau. Ein Beitrag zur deutschen Dolksfunde (Derlag des Stadtmagistrates Rehau 1919), bes. S. 280ff.

29) A. Dieterich, Mutter Erde. Ein Derfuch über Dolfsreligion 2

(Leipzig 1912).

30) A. Dieterich, Eine Mithrasliturgie? (Leipzig 1910) S. 153f. 31) A. Dieterich, Mutter Erde S. 23ff.

32) Troels-Cund, Gesundheit und Krantheit in der Anschauung alter Zeiten, deutsch von C. Bloch (Leipzig 1901).

33) Zeitschrift des Dereins für Dolkskunde 7 (1897) S. 42ff.

34) A. Dieterich, Kleine Schriften S. 512ff.

35) Bessische Blätter für Dolkstunde 13 (1914) S. 154ff.

36) Matth. 8, 28ff.; Mart. 5, 1ff.; Lut. 8, 26ff. Dgl. Babifche Beimat 1 (Karlsruhe 1914) S. 94f.

37) R. Wünfch, Bur Geifterbannung im Altertum (Seftidrift gur Jahr= hundertfeier der Universität zu Breslau 1911) S. 9ff.

38) S. Söhns, Unfere Pflangen 6 (Leipzig 1912).

39) J. W. Bruinier, Das deutsche Dolfslied 5 (Aus Natur und Geiftes= welt 7).

40) h. Bächtold, Die Gebräuche bei Derlobung und hochzeit mit besonderer Berücksichtigung der Schweig I (Strafburg 1914).

41) E. Sehrle, Die fultische Keuschheit S. 40ff.

42) Desgl. S. 239ff.

### Alphabetisches Wortverzeichnis.

Abschäfen der Rinde 53.
65
AlteJungser 47.48s.68s.
91
Altes Weib 51 f.
Amulett 79. 87f.
Andreastag 10
Ansang vorbedeutend 7.
15. 60. 64. 81
Aussegnung 80

Barfuß 18 Begraben der Saftnacht Berufen 87 Beschreien 87 Beschwörungsformeln 83 ff. Besen 63. 88 Biefen 33 Biene 32. 98 Bilmetsschneider 63 Bohne 12ff. Böser Blick 87 Brauchbüchlein 83 Braut 39. 47. 66f. 88 Brautapfel 97 Brautjungfern 94f. Brautmantel 80 Brautschleier 95 Bubenbruderschaft 48f. 67. Budelnuß 14

Carrus navalis 48 Christbaum 20ff. Confarreatio 93

Dämonenabwehr 44 59. 80, 92 f. 95 f. Dankfeste 71 f. 74 Dionnsos 15. 49 Donnerstag 12ff. 50 Dreifönig 15ff. 27ff. 51 Ei 18 21. 49. 52. 56f. 64. 70

Cierlesen 56f.
Crbse 12f. 18. 97
Crbsenbär 39
Erntebräuche 47. 70.
74 ff.
Crstsommunion 81
Essenswirstung 18. 25. 31. 42.
49. 50. 54. 56. 64.
73. 76f. 78. 84. 88

\$abian 32 \$aftnacht 15. 33ff. 61. 66 Sener 8. 33ff. 51. 58 ff. 72f. 99 \$rauenfeft 48 \$rauenfeft 48 \$ruchtbarteitsbräuche 18f. 28ff. 35 ff. 39f. 51. 55. 56. 59ff 66. 70f. 73

Gans 8f. Geburt 79f. Georgstag 60f. Geschenke zur Segenswirkung 12. 19f. 26f. 40. 44. 49. 53. 56. 60. 81 Glode 10. 13. 27. 60f. 96. 99 Glödelsänger 27ff.

Kaberfeldtreiben 48 Hahn 17. 54. 65. 76ff.

hanfele 39 f. 43 harfelmat 75 hafelnuhltrauch 53 heiratsoratel 10. 15. 24. 72 herd 98 herz 51 hegen 39 f. 63. 73. 79 hochzeit 15 39. 56. 65. 76. 80. 88 ff. hochzeitstracht 25

Isegrind 11

Jahresanfang 6f. 8ff. Johannistag 36. 62. 72ff. Judas verbrennen 58 Jungfernfastnacht 47f. Jungfrau in Segensbräuchen 47. 70. 75. 98 Junggeselle 47. 68. 91

Kämpfe 7f. 52. 62 Karneval 33ff. Katharinentag 9f. Kehricht 17 Keuschheit, fultische 32 47. 70 76 Kinder in Segens= bräuchen 47. 75 Kinderbischof 11 Kindlesbrunnen 66. 80 Kindlestag 21 Kirchweih 8. 67. 78 Klopfertage, Klöpflesnächte 12ff. Knecht Ruprecht 10f. 18 Knöpfleshäusle 14

Knöpflesnächte 12ff.

Konfirmation 81

Kornbod 76 Kornpopel 76 Krantheit 61f. 66. 72f. 81. 82ff.

Sarmen gur Dertreibung bofer Geifter 8. 10ff. 15. 17f. 25. 27, 49, 60f, 63ff. 81. 92f. Sätare 36. 51f. Cebensrute 20f. 29ff. 43. 57 Leonhardstag 9 17. Licht (s. Feuer) 22f. 27. 32. 73. 95. 96. 99 Lichtmeß 32 Liebe 90f. Liebesverbindung zur Segenswirkung 66.77

Luciataa 15

Mädchenversteigerung 67ff. Maibaum 19. 60. 61. 64ff. 73. 75. 76. 96 Maibräuche 63ff. Maibraut 66f. 68 Maitonig, stonigin 66 Mailehen 67 Martinsgerte 21 Martinstag 7ff. 78 Masten 8. 10f. 13. 15. 18. 25. 27 ff. 38 ff. 48. 70. 73 Meggersprung 46. 49 Mittagsstunde 72 Mond 87 Morgensuppe. 93

Nachtheit 64. 70. 100 Name 82. 86 Narrenpritsche 49 Narrenschiff 48f. Neue Kleider 60 Neujahr 8. 15ff. 24ff.

Mutter Erde 66.81.99

Mnrte 96f.

Neujahrswünsche 14 Nifolaus 10 f. 21. 23. 81 Nüchtern 49. 55. 56

Osterfeuer 58f. Osterfeuer 58f. Osterhase 57 Ostern 55ff.

Dalmbaum 59. 65 Dalmesel 55 Daten 81f. Delamärte 10 Delgnidel f. Nifolaus Percht, Frau 27 Perchten 27ff. Destfreuze 89 Petritag 33 Dfeffern 21 Pfingstbraut 66f. Pfingsten 63 Pflangen 60. 73. 74f. 88. 92 Pflugumgieben 46f. Polterabend 93

Regenzauber 37. 70 Rosenmontag 46 Rote Farbe 75. 83. 92 f. 95 Rückelreih 98

Rückelreih 98 Ruprecht 10f.

Satorformel 84 Saturnalien 11 Sauerfraut 14f. Schäfflertang 45 Scheibenwerfen 36 Schiffskarren 48f. Schimmelreiter 39 Schlachtfest 6f. 14 Schmadostern 57 Schnabelgeiß 25 Schwangerschaft 79 Schweigen 59 Schwein 86 Schwelle 57. 95f. Schwerttang f. Waffen= tan3

Sebastian 32
Sechseläuten 50 f.
Sichelhenke 77
Silvester 24 ff.
Similia similibus 87
Sommertag 52 ff. 64
Sonnenzauber 36 f.
Spiegel 95
Spräggeln 25 f.
Spuden 89
Stehlen 8. 19
Storch 80
Strätteli 27
Strudeli 27
Sündenbod 37

Tanz 27. 43 ff. 65. 66 f. 73.77.78.90.93 ff. 97 f. Taufe 81 Thomastag 15 Tod 39. 98 ff. Totenbretter 99 f. Trauerkleidung 39. 99 f.

Umgang 59. 64. 96. 98

Verhüllung 58. 80. 95 Verlobung 91 Vorspannen 81. 92f.

Wachstumsgeift 38.51f.
69. 75f. 77
Wassentanz 43f.
Walpermännchen 62f.
Walpurgisnacht 62f.
Wasser 57f. 69. 75. 99
Wasser 69f.
Weider 53f.
Weide 53f.
Weihnachten 15ff. 76
Weissgaung 10. 16f. 72
Weizensau 76
Wilder Mann 40
Wöchnerin 80

**Z**auberformeln 83ff. Zufelweib 27f, 51 Zwiebelkalender 25. 30 Zwölf Nächte 24

|    | Hodiloungsverzeichnis.                                                                  |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ab | ib.                                                                                     | Seite |
| 1  | Weihnachtsgestell. Nach Photographie                                                    | 23    |
| 2  | Das Spräggeln. Aus: Schweizer. Archiv für Volkskunde 1907                               | 26    |
| 3  | Die Glödelfänger. Nach Photographie                                                     | . 28  |
| 4  | Die fundagen Detanten.   Aus. Anotee-Com, Donstunonages aus                             | 00    |
| 5  | Ture mit Schutzeichen.   dem banrifch=öfterreichifchen Alpengebiet                      | 31    |
| 6  | Saftnachtsrad in Cangental. Nach einem Gemalde von Guide                                |       |
|    | Schmitt, Beidelberg                                                                     | 35    |
| 7  | Schmitt, heidelberg                                                                     | 40    |
| 8  | Rottmeiler Kansele, Nach Photographie                                                   | 41    |
| 0  | Rottweiler hansele. Nach Photographie                                                   | 42    |
| 10 | Wirtshauszeichen aus Ponte. Nach Photographie                                           | 43    |
| 11 | Überlinger Schwertlestanz. Nach Photographie                                            | 44    |
| 11 | Schäfflertanz in München. Aus: Rehm, Deutsche Volksfeste und                            | 77    |
| 12 | notesittan (anul Bh 211)                                                                | 45    |
| 17 | Dolkssitten (ANud Bd. 214)                                                              | 53    |
| 10 | Dalman and han Commis Mach Commission and in fin not Extende 1005                       | 54    |
| 14 | Palmen aus der Schweiz. Nach Schweizer Archiv für Volkstunde 1905                       | 54    |
| 10 | Palmen aus Holland. Aus: Graft, Palmpaasch Georgiritt aus Oberbanern. Nach Photographie | . 55  |
| 10 | Georgiette aus Oberdagern. Man photographie                                             | 61    |
| 17 | heren aus Schmalkalden. Nach Photographie                                               | 62    |
| 18 | Maibaum aus Ellbach. Aus: Andree-Ensn, Volkskundliches .                                | 65    |
| 19 | Kornpopel aus Schlesien. Aus: Schlesiens volkstümliche Überliefe                        |       |
|    | rungen II, 2                                                                            | 76    |
| 20 | hahnentanz in der Baar. Nach A. Schreiber, Teutschlands Na-                             |       |
|    | tionaltrachten 1820                                                                     | 78    |
| 21 | Baum zum Durchziehen. Nach Photographie                                                 | 82    |
|    | Torschutz. Aus: Schlefiens volkstümliche Uberlieferungen II, 2                          |       |
| 23 | Pestkreuze. Nach Photographie                                                           | 89    |
| 24 | Dorspannen. Nach A. Schreiber, Teutschlands Nationaltrachten                            | 92    |
| 25 | Braut und Brautjungfer. Aus: Beiträge zur niedersächsischen Volks-                      |       |
|    | funde II                                                                                | 94    |
| 26 | Braut und Bräutigam. Aus: Beitrage gur deutsch = bohmifchen                             |       |
|    | Dolfskunde IX, 2                                                                        | 96    |
| 27 | Volkskunde IX, 2                                                                        | 97    |
| 28 | Kapelle mit Totenbrettern. Nach Zeichnung                                               | 99    |
| 29 | Totenbretter. Nach Photographie                                                         |       |
|    | Sur Uberlaffung non Bildern bin ich zu Dant pernflichtet den b                          |       |

Şür Überlassung von Bildern bin ich zu Dank verpflichtet den herren Philippsen, Fleusburg (Abb. 1), Dr. Spamer, München (Abb. 10), Kunstmaler Mezger, Überlingen (Abb. 11), herrn Sachlehrer Pistor, Schmalkalden (Abb. 17), Frau Marie-Andree Ensu, München (Abb. 16, 21 u. 29), herrn Prof. Sauer, Freiburg (Abb. 23; vgl. Mein heimatland I S. 72, Karlsruhe 1914), dem Baperischen Verein für Volkskunst und Volkskunde (Abb. 28. Die Abb. ist gemacht nach einer Zeichnung von herrn hauptelehrer Brunner in Cham).



Deutsche Volkstunde im Grundrig. Don Prof. K. Reufchel. I. Teil: Allgemeines. Sprache. Volksbichtung. Mit 3 Sig. im Text. II. Teil: Glaube, Brauch, Kunft und Recht. (Allud Bd. 644/45.) Kart. je M. 2.80, geb. je M. 3.50 Ein gedrängter Uberblid über Wesen, Quellen, Siese und die bisherigen Ergebnisse der beutschen Dolfstunde.

Schlesiens volkstümliche Überlieferungen. Sammlungen u. Studien der Schlesischen Gesellschaft f. Volkstunde begr. von Fr. Vogt, hrsg. v. Th. Siebs.
Bd. 1: Die schlesischen Weihnachtsspiele. Von Fr. Vogt. Mit vier Gruppenbildern der Batdorfer Weihnachtsspiele. Geh. M. 5.20, geb. M. 7.80.

Bo. II: Sitte, Brauch und Dolksglaube in Schlesien. Don Paul Drechster. I. Teil. Geh. M. 5.20, geb. M. 7.80. II. Teil. Geh. M. 5.20, geb. M. 7.80.

Bel. III—VI: Schlesische Sagen. Don R. Kühnau. I. Teil. Sputs und Gespenstersagen. Geh. M. 10.—, geb. M. 15.—, II. Teil. Elbens, Dämonens und Teufelsagen, Geh. M. 10.— geb. M. 14.—. III. Teil. Jaubers, Ounder- und Schafzlagen. Mit 1 Abb. Geh. M. 12.—, geb. M. 16.— IV. Teil. Saubers wunder mit Etteraturs, Ortss und Personensverzeichnis. Geh. M. 5.—, geb. M. 7.60.

Weihnachtsipiele des ichlefischen Doltes. Gefammelt u. f. die Aufführung wieder eingerichtet von Geh. Rat Prof. Dr. S. Dogt. 2. Aufl. Kart. M. 1.60

"An diese urwuchsige, manchmal etwas derb humorvolle und dann wieder doch so gemütstiefe Art, die bramatifch unbeholfen, aber boch überaus wirtfam ift, reicht feine der neueren Bearbeis tungen der Weihnachtsgeschichte heran." (Evangelische Greiheit.) Dinchologie der Dolfsdichtung. Don Dr. Otto Böckel. 2. Auflage, Geb.

m. 7 .-., gebunden m. 8 .-

... Dieses Buch ift so reichhaltig und dabei so übersichtlich flar geordnet und so ichlicht anmutig ohne allen Gelehrsamteitsbuntel und vielsprachigen Ballaft geschrieben, daß es sicherlich fehr viele mit freuden lefen werden." (Tägliche Rundichau.)

Unfere Muttersprache, ihr Wesen und ihr Werden. Don Geh. Studienrat Dr. O. Weise. 9., verbefferte Auflage. Geb. M. 4 .-

"Besonders wohltuend berührt, daß der Derfasser fiets auf das Dollstum, die unversiegbare Quelle jedes Sprachstudiums, gurudgreift." (Literar. Beilage der Westdeutschen Cehrerztg.) Unfere Mundarten, ihr Werden und ihr Wefen. Don Geh. Studienrat Dr. O. Weise. 2., verb. Aufl. Geb. M. 4.50

"Ein schier unerschöpflicher Inhalt wird uns vorgeführt in einem Gewande und in einer Darstellungsweise, daß auch der weniger sprachlich Geschulte den Aussührungen folgen fann, die aber nicht minder auf wissenschaftlicher Grundlage beruhen." (Westdeutsche Lehrerzeitung.) Wort und Sinn. Begriffswandlungen in der deutschen Sprache. Don Frang

Söhns. Gebunden M. 2 .-

"Derfasser weiß in angiehendem Plaudertone alle geistigen und Kulturwerte flargumachen, die fich aus der Geschichte unserer Worter und aus ihren Begriffs- und Bedeutungswandlungen herausfinden laffen." (Königsberger hartungiche Zeitung.) Unfere Pflangen. Ihre Namenserklärung u. Stellung in d. Mythologie u. i.

Dolfsaberglauben. D. Oberl. Dr. Fr. Söhns. M. Buchschm. v. J. D. Ciffar 3. 6. Aufl. "In anregendem Cone werden die deutschen Namen der befannteren Pflanzen erläutert u. dabei manche Mär und manches Kulturfuriolum berichtet Das eigenartige Buch, das Botanif, Philologie Kulturgeschichte und Dolfstunde vereinigt, ift eine sehr erfreuliche Erschenung." (Difc. Alpenzig.) Religion u. Magie bei den Naturvölkern. Ein religionsgeschichtl. Beitrag 3. Frage n. d. Anfängen d. Religion. Don Prof. Dr. K. Beth. M. 5 .- , geb. M. 8 .-

.. Beherrichung dieses bisher fremden Gebietes, feinem durchgehenden Scharffinn und feiner Geftaltungs- und Darftellungsgabe gebührt uneingeschränfte Bewunderung." (Difche Literatur3.) himmelsbild und Weltanschauung im Wandel der Zeiten. Don Prof. Troels= Eund. Autorif., v. Verfasser durchges. Uberfeg. v. E. Bloch. 4. Aufl.

.Es ift eine Luft, diefem fundigen und geiftreichen Suhrer auf dem langen, nie ermudenden Wege durch Afien, Afrika und Europa, durch Altertum und Mittelalter bis herab in die Neugeit (Meuen Jahrbucher f. d. klaff. Altertum.) 3u folgen." Auf fämtl. Preise Teuerungszuhchl. d. Derl. (Sept. 1920 100%, Abander. vorbeh. u. teilweise d. Buch.

Derlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

# Schriften von Prof. Dr. Oskar Dahnhardt

Deutsches Märchenbuch. mitvielen Heimatklänge aus deutschen Abbild. von E. Kuithan. 2 Web. 1. 4. Aufl. Gauen. Mitsuchschund von Aob. Engels. Geb. M. 4.40. ll. 3. Aufl. Geb. M. 7.20.

"Ein föstliches Buch, das uns Märchen aus der gesamten beutichen Märchenliteratur beichert. Wer der Jugend etwas ganz Besonderes bieten will, der greise zu diesem Märchenbuch." (Oftpreußische Zeitung.)

Naturgeschichtliche Volksmär-

chen. 5. Aufl. in 2 Bänden. Mit Bilbern von D. Schwindrazheim. I. Geb. M. 4.—. II. Geb. M. 3.50. Zusammengeb. M. 6.60.

"Das Buch ist geeignet, das ursprüngliche Auturgefühl wiedererwecken und so ein gestundes, bodenständiges und innerlich startes Bolfstum erhalten zu helsen. Die Sammlung verdient die weiteste Verdreitung und ein liebevolles Versenken in ihre Schätze der groß und klein." (Kenten.)

Heimattlange aus deutschen Gauen. Mit Auchigfemusvon Rob. Engels. 3 Bände. In fünstl. Umschl. geb. je M. 2.—, geb. je M. 3.50, zul. geb. M. 9.— 1. Aus Marich und Heide. 2. Aust. II. Aus Kebensstur und Waldesgrund. III. Aus Hochland und Schneegebirg.

Schwänke aus aller Welt. mit 52 Abbildungen n. Beichnungen von A. Kolb. 2. Auft. In farbigem Einbard M. 440. .... Gine Fülle föstl. Schwankfig., Volks-

"... Eine zulle foll. Schwatting, Voltshumor 1, standinad. Aorden dis ins duntesste Afrika." (Zeitschr. f. d. Ghmnasiasu.) Natursagen. Eine Sammlung naturbeutender Sagen, Märchen, Fabeln und Legenden. 1: Sagen zum Alten Testament. II: Sagen zum Aeuen Testament. Seh. je M. 8.—, geb. je M. 15.—. Ill: Tiersagen. Teill. Geh. M. 15.—, geb. M. 21.—. IV: Tiers jagen. Teil II. Geh. M. 8.—, geb. M. 15.—.)

# Volkstänze und Singspiele

Sangspiele und Singtange. Gesammelt von Gertrud Meher. 9. Aufl. Mit gahlr. Aotenbeispielen. [u. d. Pr. 1920.]

"Wie aus Kinderspiel und -lied fröhliche Unbesangenheit der Bewegungsformen entftehen kann, zeigt dies Büchlein — ich fönnte fast in Bersuchung geraten, deutsch - mittelalterliche Tanzbilder hervorzugandern. Burück zur Aatur! Wer sich Mut holen wis, lese dies Buch." (Die Hilfe.)

Volkstänge. Gesammelt von Gertrub Meyer. Mit Umschlagbild von L. Richter. 3. Aust. Mit zahlr. Notenbeisp. Kart. M. 1.50

"Wir erachten diese Sammetarbeit als eine äußerst lohnende und verdienstvolle in unserer Zeit, in der das Verständnis für Deimatsunftund Heimatkunde glüdlicherweise wieder erwacht ist. Da wir Körperbewegung auch in Form des Tanzes für heltsam ansehen, so können wir das Bückein unseren Lesen nur empfehlen, um so mehr, als die darin genau beschriebenen Tanze bester im Freien zu tanzen sind." (Körperkultur.)

Sanzipiele und Volkstänge. Neue Folge. Gesammelt von Gertr. Metpe. 3. Aufl. M. gabir. Kotenbeitp. (U. d. Br. 1920.) "Echte Volkstümlichkeit in Text und Me-

"Echte Vollstumlichtet in Text und Melodiensührung tritt uns aus diesen Spielen entgegen. Die Ausführung jedes Reigens ist so kar die Ausführung jedes Reigens ist so kar die Ausführung den minder ersahrenen Spielleiter werig Mühe macht," (Sterreich. Zettschr. Lehrerbildg.) Singspiele. Im Auftrag des Ausschuffes für Bolksseste verfast von Minna Radezwill. 3. Aust. Mit 23 Abbildungen. Kart. M. 2.80

3. Ann. Mit 23 Abbitdungen, Kart. Al. 2.80 "Minna Kadezwill hat in gemeinsamen Arbeit mit ihren Schülerinnen Kinderspiele, Volfstänze und Keigen lebendig werden lassen, bie das sind, was Spiel und Tanz eigentlich sein sollen: ein Ausleben von Gebanken und Gefühlen durch die Sprache des Körpers." (Die Post.)

Reigen= Sammlung. von Minna Radczwill. 4. Aufl. [Unter d. Presse 1920.]

"... Bücherwie Minna Radczwills, Reigen-Sammlung wiegen viele andere auf, und wer ben Flügelschlag eines kommenden turnerischen Lebens hören will und wer mithelsen will bei der Renatssacce des Mädchenturnens der muß dieses Auch lesen und im Geith, arbeiten." [Deutsche Schulpragis.]

Die bisher in Deutschland unbekannten standinavischen Singtänge sind 3. T. nordischen Sammlungen entnommen, 3. T. auch nach mündlicher Aberlieserung in Schweben aufgezeichnet worden. Mit einsachen Tänzen beginnend, bringt die Sammlung fortschreitend schwerer zusammengesetzt Tänze. Besonders eigenartig sind die uralten Balladentänze, die ihren Ursprung auf den entlegenen Farberinseln haben.

Auf famtl. Preife Teuerungszufchl. b. Berlags (Gept. 1920 100%, Aband vorb.) u. teilw. b. Buchb.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

# Aus Natur und Geisteswelt

Sammlung wiffenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens

Jeder Band ift einzeln fäuflich

Berlag B. G. Teubner

Mehrbändige Werke auch in 1 Bd. geb.

in Leipzig und Berlin

Berzeichnis der bisher erschienenen Bande innerhalb der Wissenschaften alphabetisch geordnet

### I. Religion, Philosophie und Pjychologie.

Anthroposophie f. Theosophie Afthetit. Bon Prof. Dr. R. Samann. 2. Muff. (36. 345.)

2. Auft.

— Einführung in die Geichichte der A. Bon Dr. Hohf. (Bb. 602.)
Aftrologie siehe Sternglaube. Aufgaben u. Ziele d. Menichenlebens. Bon Brof. Dr. K. Un old. S. verb. A. (Bb. 12.)
Bergpredigt, Die, Bon Brof. D. Dr. H. Beine L.

Bergion, Denri, der Philosoph moderner Relig. Bon Bfarrer Dr. E. Dtt. (28.480.)

Bertelen siehe Lode, Bertelen, Hume. Buddha. Leben u. Lehre d. B. B. Krof. Dr. R. Bildhel. I. Al., durchgef. v. Prof. Dr. H. Euders. Mit 1 Titelb. und Dr. Dr.

Calvin, Johann. Bon Pfarrer Dr G. Co-be ur. Mit I Bilbnis. 2. Auft. (Bb. 247.) Chriftentum, Das, im Kampf u. Ausgleich m. d. griech.-röm. Belt. Studien u. Cham. d. griech. - rönt, Welt. Subten it. Sprot. Dr. Freife a. f. Werbezeit. B. Prot. Dr. F. Geff den. 3. umg. Afl. (Bd. 54.)

- Die Religion des Urchristentums. Bon Brof. D. Dr. H. Wind ist der Geit der Reformation. Bon Prof. D. Dr. K. Gell. 2 Bbe. (Bd. 297, 298.) - fiebe Jefus, Rirche, Muftit im Chriftent. ethif. Erundzüge d. E. We. ber E. Bent b. pad. Probl. 2. Aufl. B. E. Bent (Bb. 397.) Ethit. Grundzuge d. G. M. bef. Berudficht.

- f. a. Aufg. u. Biele, Serualethit, Sittl. Lebensanschauungen, Willensfreiheit. Freimaurerei, Die. Gine Ginführung in ihre Anschauungswelt u. ihre Geschichte. Bon Geh. Rat Dr. L. Reller. 2. Aufl. von Geh. Archivrat Dr. G. Schuster. (463.)

Friedische Retigion siehe Retigion. Dandschriftenbeurteilung, Die. Eine Einführung in die Kindol. d. Handschrift. Bon Brof. Dr. G. Schneidemühlt. Z., burchgel. u. erw. Aust. Mit 51. Handsschriftennachbild. i. T. u. 1 Taf. (Bd. 14.) Deidentum fiehe Mitit.

Delleniftifche Religion fiebe Religion. - f. auch hellenismus Abt. IV.

Derbarts Lehren und Leben. Bon Baftor D. Flügel. 2. Aufl. Mit 1 Bildnis Berbarts. (Bd. 164.) Dume fiebe Lode, Berfelen, Sume.

Onpnotismus und Suggestion. E. Trömner. 3. Anfl. (36. 199.)

E. Tromner. 3. Muil. (Bb. 1993) Seiufen. Die. Eine hiftor. Stizze. Bon Brof. Dr. H. Boehmer. 4. Aufl. (Bb. 49.) Jeius. Bahrheit und Dichtung im Leben zein. Bon Kirchenrat Kärarer D. Dr. K. Mehlfhorn. 3. ung. Aufl. (Bb. 137.)
Die Eleichniffe Iese. Bugleich Anleitung zum quellenmäßigen Verständnis der Evangelien. Bon Brof. D. Dr. H. Bei ne f. 4 Aufl B. Weinel. 4. Aufl. (Bb. 46.) f. auch Bergpredigt.

Siraelitifde Religion fiehe Religion. Buden, Geichichte der. 3. f. 216t. IV.

Kant, Immanuel. Darstellung und Wür-bigung. Von Brof. Dr. D. Külve. 5. Aufl. hrsg. d. Krof. Dr. A. Messer Mit 1 Bildnis Kants. (Bb. 146.) Rirde. Geidicte der driftliden Rirde. Bon Brof. Dr. S. Grhr. v. Goben: Die Entstehung der driftlichen Rirche. (Bb. 690.) II. Bom Urchriftentum gum

Ratholizismus. (Bb. 691.)
— siehe auch Staat und Kirche. Kriminalpindologie j. Binchologie d. Verbrechers, Sandichriftenbeurteilung.

238. 691.)

Rulturreligionen f. Religion

Leben. Das L. nach dem Tode i. Glau-ben der Menichheit. Bon Brof. D. Dr. C. Clemen. (288.544.) Lebensanichanungen fiehe Sittliche &

Leib und Scele. Bon Dr. phil. et med. G. (36. 702.) Lode. Berteley, Sume. Die großen engt. Philos. Bon Oberlehrer Dr. B. Thor-(Bb. 481.) meher. Logif. Grundrig d. 2. Bon Dr. R.

Grau. (Bb. 637.) Luther. Martin L. u. d. deutsche Reior-mation. Bon Brof. Dr. W. Köhler. 2. Aufl. Mit I Bildnis Luthers. (Bd. 515.) f. auch Bon L. zu Bismard Abt. IV.

nechanit d. Geisteslebens, Die. B. Geh. Medizinalrat Direktor Brof. Dr. M. Berworn. 4. A. M. 19 Abb. (Bb. 200.) Medanit d. Geifteslebens, Die. Mediginalrat Direftor Brof. Miffion, Die evangelifche. Weichichte. Urbeitsweise. Beutiger Stand. B. Baftor (35. 406.) Baubert. Doftif. Dt. i. Deidentum u. Chriftentum. B. Brof. Dr. Ebv. Lehmann. 2. Aufl. B. Berf. durchg. überf. v. A. Grundt-(图5.217.) - f. auch Offultismus, Theosophie. Muthologie, Germanische. Kon Prof Dr. 3. von Regelein. 3. Aust. (Bb. 93.) Raturphilosophie. Bon Prof. Dr. 3. M. Berwehen. 2. Aust. (Bb. 491.) Offultismus, Spiritismus u. unterbew. Geelenguftande. Bon Brivatdog. Dr. R. Bb. 560.) Baerwald. Balaftina und feine Gefdichte. Bon Brof Dr. S. Grh. v. Coben. 4. Aufl. Mit 1 Blan bon Jerufalem und 3 Unfichten (Bb. 6.) bes Beiligen Landes. - B. u. f. Rultur in 5 Jahrtaufenden. Rach b. neueit. Ausgrabgn. n. Forschign-bargest. von Bros. Dr. B. Thomsen, pargest. von Bros. Dr. B. Thomsen, Brulis, Der Apostel, n. sein Werf. Von Bros. Dr. E. Bischer. 2. A. (Ids. 309.) Philosophie, Die. Ginführ. i. b. Biffenich., ihr Bef. u. ihre Probleme. Bon Realgymnafialdir. S. Richert. 3. 21. (186.) Dr. R. Richter. 4. Aufl. von Briv.

Dog. Dr. M. Brahn. (Bb. 155.)

Führende Denfer. Geschichtl. Einleitin die Philosophie. Bon Brof. Dr. J. 4. Aufl. Mit Bilbn. (36. 176.) — Die Phil. d. Gegenw. in Deutschland. B. Brof. Dr. D. Külpe. 7. Aufl. (41.) Boetit. Bon Dr. R. Müller-Freien-(Bb. 460.) fels.

Bindologie. Ginführ, i. d. Rf. B. Brof. Dr. E. bon After. 2. Aft. M. 4 Abb. (492.) Bindologie D. Rindes. 23. Brof. Dr. R Gaupp. 4. Aufl. M. 17 Abb. (213/214.) - Bindologie d. Berbreders. (Rriminalphydol.) B. Strafansfaltsbir. Dr. med. K. Bollig. 2. Aufl. M. 5. Diagr. (Bb. 248.)
— Einführung in die erperiment. Khudo-logie. Bon Krof. Dr. N. Brauns-bausen. 2. Ass. 17 Abb. i. T. (484.) Ergebniffe d. angewandten B.

Dr. phil. et med. E. Stern. (Bb. 771.) - f. auch Sandidriftenbeurteila., Sponotisnus u. Sugg., Mechanit b. Geistesteb., Boetit, Seele b. Menschen, Beransag. u. Bererb., Willensfreiheit; Badag. Abt. II-Reformation siehe Calvin, Luther. Meligion. Die Stellung der R. im Beiftes-

leben. Bon Konsistorialrat Lic. Kalweit. 2. Aust. (L Dr. B (35. 225.) Bon Brof. D. Dr. R. Beth. (Bd. 658.) -- Die nichtdriftlichen Rulturreligionen in ihrem gegenw. Buftand. Bon Brof. D. Dr. C. Clemen. 2 Bbe. (Bb. 533/34.)

Religion. Die Religion der Briechen. Bon Brof. Dr. E. Camter. M. Bilberanh. (280. 457.) - Sellenistiich-rom. Religionegeich. Bon Sofpredig. Lic. A. Jacobn. (Bd. 584.) Die Grundzuge der ifraelitifchen Religionsgeich. B. Prof. D. Fr. Giefebrecht. 3. Aufl. B. Geh. Konfistorialrat Brof. D. A. Bertholet. (Bb. 52.) - Religion u. Raturwiffenich, in Kampf u. Fried. E. geschichtl. Rückbl. B. Bfarr. Dr. A. Pfanntuche. 2. A. (Bb. 141.) - Die relig. Strömungen der Gegenwart. B. Sup. D. A. H. Braafch. 3. A. (66.)

— i. a. Bergion, Budoha, Calvin Christen-tum. Beben nach dem Tode, Luther. Meligidje Erziehung siehe Abt. II. Rouffeau. Bon Brof. Dr. B. Benfel. 3. Aufl. Mit 1 Bilbnis. (Bb. 180.) Schopenhauer, Geine Berfonlicht, f. Lehre, f. Bedeutung. B. Realgymnafialbir. H. Richert. 4. Aufl. (Bb. 81.) (Bb. 81.) Scele des Meniden, Die. Bon Geh. Rat Brof. Dr. J. Rehmte. 5. völlig umge-arb. Aufl. (Bb. 36.)

(F. Serualethit. Bon Brof. Dr. S. (35.592.) merbing. Sinne d. Meniden. D. Sinnesorgane und Sinnesempfind. B. Bofr. Brof. Dr. J. & und Rreibig. 3., brb. 21. 20. 30 2166. (27.) Lebensanichauungen d. Gegenwart. Sittl. 28. Weh. Kirchenr. Brof. D. D. Kirn. 3. U. B. Prof. D. Dr. D. Stebhan. (177.) f. a. Ethik, Sexualethik.

Spencer, Derbert. Bon Dr. R. Schwarze. Mit 1 Bilbnis. (Bb. 245.) (Bb. 245.) Spiritismus fiehe Offultismus. Staat und Rirche in ihrem gegenseitigen Berhaltnis feit ber Reformation. Ron

Bfart. Dr. A. Bfanntuche. (Bb. 485.) Sternglaube und Sterndeutung, Die Befchichte u. b. Wei. b. Aftrolog. Unt. Mitw. v. Geh. Rat Brof. Dr. K. Bezolb bar-geft. v. Geh. Hofr. Brof. Dr. Fr. Boll. 2. Aufl. M. 1 Sternt. u. 20 Abb. (Bb. 638.)

Suggestion f. Shonotismus. Teitament. Das Alte. Geine Geich. n. Be-Teitament. Das Alte. Seine Gesch. u. Be-deutg. Revof. Dr. K. Thomier. (309.). Renes. Der Tert d. R. A. nach i. ge-ichichtt. Entwick. B. Div.-Pfarr. Brof. Lis. A. Pott. L. M. 8 Tal. Bb. 134.) Theologie. Einführung in die Theologie. Bon Kastor M. Cornils. (Bb. 347.) Theolophie u. Anthropolophie. B. Privatbog. Studienr. Dr. B. Bruhn. (775.) Urdriftentum fiebe Chriftentum. Beranlagg, u. Bererbg., Geiftige. B. Dr. phil.

et med. G. Commer. 2. Aufl. Beltanicauung, Griechiiche. Bon Broi. Dr. M. Bunbt. 2. Auft. (Bb. 329.) Beltanschauungen. D., d. groß, Philosophen ber Reugeit. Bon Broi. Dr. L. Buffe. 6. Aufl., hrag. v. Geh. Sofrat Brof. Dr. R. Faldenberg. (图6.56.) Beltentstehung. Entiteh. d. B. u. d. Erbe nach Cage u. Biffenichaft. Bon Brof. Dr.

M. B. Weinstein. 3. Anil. (Bb. 223.)

Beltuntergang. Untergang der Belt und der Erde in Sage und Biffenichaft. B. Brof. Dr. M. B. Beinftein. (Bb. 470.)

Billensfreiheit. Das Problem der B. Bon Broj. Dr. G. F. Lipps. 2.Ufl. (Bd. 383.) - f.a. Cthit, Mechan. b. Geiftesleb., Binchol.

II. Badagogif und Bildungswefen.

Berufsmahl, Begabung u. Arbeitsleiftung i. ihren gegenseit. Beziehungen. B. B. J. Ruttmann. 2. Ufl. M. Abb. (Bb.522.) Bildungswesen, D. deutsche, i. f. geschichtt. Entwidlung. B. Brof. Dr. Fr. Paulign.

4. Aufl. Dt. Bilbn. B's. (Bd. 99/100.) - f. auch Boltsbildungsmejen.

Erziehung. E. zur Arbeit. Bon Brof. Dr. Ebv. Lehmann. (Bb. 459.) - Deutiche E. in Saus u. Schule. Bon J. Lew 3. 3. Aufl. (Bb. 159.) f. a. Großstadterz., Relig. Erziehung.

Fortbildungeichulmeien, Das deutiche. Bon Dir. Dr. F. Schilling. (Bb. 256.) Dir. Dr. &. Gdilling. 30h. Brii -Frobel, Friedrich. Bon Dr. Joh. Brü-fer. 2. verb. Aufl. M. 1 Taf. (Bb. 82.) Großstadterziehung. B. J. Tews. (327.) Derbarts Lehren und Leben. Bon Baftor D. Flügel. 2. Aufl. Mit 1 Bilbnis

(38.164.) Dochiculen f. Techn. Sochiculen u. Univ. Jugendpflege. Bon Fortbildungsichulleh. (Bd. 434.) rer 23. 23 iemann.

Leibesübungen fiehe Abt. V. Mittelichule i. Bolfs- u. Mittelichule. Pädagogik, Allgemeine. Bon Prof. Dr. Th. Biegler. 4. Aufl. (Bb. 33.)

— Experimentelle B. mit bes. Müdsicht auf die Erzich durch die Tat. Bon Dr. W. A. Lah. I., vrb. A. M. GAlb. (Bb. 224.)
— fiche Erzichung, Phydologie. Abritalozi. Leben u. Ideen. B. Geb. Reg.-Kat Brof. Dr. P. Natorp. 3. Aff. (250.) Religiofe Erzichung in Saus u. Schule. B. Prof. Dr. F. Niebergall. (599.) Monifeau. Bon Prof. Dr. B. Beniel. (35. 180.) 3. Aufl. Mit 1 Bildnis. Shule fiehe Fortbildungs-, Techn. Soch-, Bolfsichule, Universität.

Schulfingiene. Bon Proj. Dr. 2. Bur-gerftein. 4. Aufl. M. Fig. (Bd. 96.) Schulfampje d. Gegenw. Bon 3. Tems. (Bd. 111.) 2. Aluil. Der Leipziger, von 1409 bis Bon Dr. 28. Bruch müller. Student,

1909. Mit 25 2166. (28. 273.)

Sindententum, Geschichte des dentichen St. Bon Dr. 28. Bruch muller. (Bo. 477.) Tedn. Sodichulen in Nordamerifa. Bon Geh. Reg.-Rat Brof. Dr. G. Muller. M. zahlr. Abb., Karte u. Lagepl. (190.)

Universitäten. über U. u. Universitäts= jtud. B. Brof. Dr. Th. Biegler. Mit 1 Bildn. Sumboldts. (38 411.)

Unterrichtsweien, Das deutiche, der Gegen= wart. Bon Geh. Studienrat Oberreal-ichuldir. Dr. R. Anabe. (Bb. 299.) Bollebildungemeien. B. Ctadtbbl. Brof. Dr.

O. Fris. 2. Aufl. Dt. 12 Abb. (Bd. 266.) Bolfs- und Mittelicule, Die preußische, Entwicklung und Biele. Bon Geb. Reg-u. Schulrat Dr. A. Sach je. (Bb. 432.)

Beidenfunit. Der Beg 3. 3. Ein Buchl. f. theor. u. prft. Gelbftbb. B. Dir. Dr. C. Weber. 2. Al. M. 81 Abb. u. 1 Farbt. (430.)

#### III. Sprache, Literatur, Bildende Runft und Mufit.

Arditeftur fiebe Baufunft und Renaijfancearchitettur.

Mithetif. Bon Brof. Dr. R. Samann. (35.345.) 2. Aufl A. Bon - Ginführung i. d. Beichichte d. (35. 602.) Dr. S. nohl.

Baufunit. Deutsche B. Bon Geh. Reg. Rat Brof. Dr. A. Matthaei. 4 Bd. I. Deutsche Bautunft im Mittelalter. B. d. Anf. b. s. Ausgang d. roman. Bautunft. 4. Aufl. Mit 35 Albb. (Bd. S.) II. Gotif u. "Spätgotif". 4. Aufl. Mit 67 Albb. (Bd. 9.) III. Deutsche Bautunft in Mit 25 Aufl. Mit 67 Albb. (Bd. 9.) III. Deutsche Bautunft in Mit 26 Aufl. 2 Barrefeit fo. August b. Renaissance u.b. Barodzeit b. z. Ausy. b. 18. Jahrh. 2. Ass. Mit 63 Abb. i Terk. (Bb. 326.) IV. Deutsche B. im 19. Jahrh. u. i. d. Gegento. 2. Afl. M. 35 Abb. (781.) fiebe auch Renaissancearchitettur.

Beethoven. Bon Dr. phil. Th. Werner. ijehe auch Hondn. [(Bb. 830.) siehe auch Sondn. Bildende Kunft, Bau und Leben der b. K. Bon Dir. Brof. Dr. Th. Bolbehr. 2. Aufl. Mit 44 Abb. (Bb. 68.) 2. Aufl. Mit 44 Abb. (Bd. 68.) - s. a. Baukunst, Griech. Kunst, Impresfion., Runft, Maler, Malerei, Stile.

Biornfon fiebe 3bfen.

Buch. Wie ein Buch entsteht siehe Abt. VI.

— f. auch Schrifte u. Buchwesen Abt. IV. Zeftorative Kunft b. Aftertums. B. Dr. Fr. Boulsen. M. 112 Abb. (Bb. 454.)

Fr. Boullen. M. 112 Abb. (Bb. 454.) Dentmalpfiege siehe Abt. IV. Trama, Tas. Bon Dr. B. Busse. Mit Abb. 3 Bobe. 1: Bon b. Antife 3. franz. Alassizismus. 2. A., neub. v. Obers. Dr. Kiedlich, Krof. Dr. R. Hmelmann. Krof. Dr. Glaser. M. 3 Abb. II: Bon Bottatre zu Lessing. 2. Aust. Bon Dir. Dr. Ludwig u. Brof. Dr. Glaser. III: B. Komant. 2 Gegenn. (187.) 2894 III: B.d. Romant. 3. Gegenw. (287/289.) Drama. D. dtiche. D. d. 19. Jahrh. In f.

Entwickl. dgeft. b. Prof. Dr. G. Bittows. fi. 4. Aufl. M. Bildn. hebbels. (Bb. 51.)

ti. 4. Aufl. M. Bildn. debbels. (Bb. 51.)
— fiebe auch Grillparzer, Hauptmann, Debbel. Ibien, Lessing, Literatur, Schiller, Shafelpeare. Theater.
Türer, Albrecht. B. Brof. Dr. R. Wustmann ann. 2. All., neubeard. u. ergänzt v. Geh. Reg.-Rat Brof. Dr. A. Matthaer Mit Titelb. n. 31 Abb. (Bb. 97.)
Aranzölisch fiebe Roman.
Franzölisch fiebe Roman.
Franzölisch Gesch. d. dt. F. s. 1800.
B. Dr. H. Spiero. M. 3Bild. (390.)

Fremdwortfunde. Bon Dr. E. Richter. Gartentunft fiehe Abt. IV. [(Bd. 570.) Griech. Romödie, D. B. Geh. Sofr. Proj. Dr. A. Rörte. M. Titelb. u. 2 Taf. (400.)

Griechifde Kunit. Die Blütezeit der g. K. im Spiegel der Relieffarfophage. Eine Ginf. b. griech Blafiti. B. Brof. Dr. S. Wachtler. 2. A. M. zahft. Abb. (272.) fiebe auch Deforative Runit.

Griechifde Lyrif. Bon Beh. Sofrat Brof. Dr. E. Bethe. (Bb. 736.) Gried. Tragodie, Die. B. Brof. Dr. J. Geff den. M.5Abb.i. T.u.a. 12af. (566.)

rillparzer, Franz. Bon proj. A. Aleinberg. M. Bildn. (Bd. 513.) armonielehre. Bon Dr. H. Scholz. (Bb. 703.04.) Grillparger, Sarmonielehre.

Barmonium f. Tafteninftrum.

Sauptmann, Gerhart. B. Brof. Dr. E. Gulger-Gebing. Mit 1 Bildn. 2., verb. u. verm. Auft. (Bd. 283.) daudn, Mozart, Beethoven. Ben Brof. Dr. C. Krebs. 3. Auft. Mit 4 Bildn. auf Tafeln. (288.92.

Debbel, Friedrich, u. f. Dramen. B. Geb. Sofr. Brof. Dr. D. Balge I. 2. Uft. (408.)

Deimatpflege fiehe Abt. IV.

Belbenfage, Die germanifde. Bon Dr. 3 (286. 486.) 23. Bruinier. Domerifde Dichtung, Die. Bon Reftor Dr. G. Finsler. (對5. 496.) Or. S. Arthstet.
Iblen. Hjörnson u. i. Zeitgenossen. Bon
Brof. Dr. B. Kahle. 2. Aust. v. Dr. G.
Morgenstern. M. TBildn. (Bb. 192.)
Impressionismus. Die Maler des E. Bon
Brof. Dr. B. Lážár. 2. A. M. 32 Abb.
auf 16 Tajeln. (Bb. 395.)

Alavier fiebe Tafteninftrumente. Romodie fiehe Briech. Romodie.

ftunft. Das Befen der deutschen bilben-den R. Bon Geh. Rat Prof. Dr. D. Dr. 5. (36.585.) Thode f. a. Baut., Bild., Defor., Griech. R.;

Pompeji, Stile; Gartent. Abt. IV. Leffing. Bon Prof. Dr. Ch. Schrempf. Mit einem Bilbnis. (Bb. 403.) (38.403.) Literatur. Entwidl. der deutich. 2. ieit Goethes Tod. B. Dr. B. Brecht. (595.)
— Geichichte der niederdeutigen g. v. b. ältest. Beiten bis 3. Gegenw. Bon Dr. 29. Stammler. (Bb. 815.) B. Dr. S. Spiero. 2. Aufl. (Bd. 254.) - f. auch Frauendichtung, Griechische Ly-

rit, Literatur, Minnefang, Bolislieb. Maler, Die altdeutschen, in Guddeutsch-land. Bon S. Remiß. Mit 1 Abb. i. Tert und Bilderanhang. (Bb. 464.) Dürer, Michelangelo, Impreffion.

Rembrandt.

Malerei, Die deutsche, im 19. Jahrh. Bon Brof. Dr. R. Hamann. 2 Bbe. Tert, 2. Bbe. m. 57 gauzseit. n. 200 halbi. Abb., a. i. Geschlausg. erhältl. (Bb. 448–451.) — Riedert. M. im 17. Jahrh. B. Prof. Dr. H. Janken. M. 37 Abb. (373.)

Marchen f. Bolfsmarchen.

Michelangelo. Gine Ginführung in bas Berftandnis feiner Berfe. B. Brof. Dr. G. Silbebrandt. Mit 44 Mbb. (392.) Minnefang. D. Liebe i. Liebe b. btich. Mittelalt. B. Dr. J. B. Bruinier. (404.)

Mozart fiehe Sanbn.

Dufit. Die Grundlagen b. Tontunft. Berfuch einer entwidlungsgesch. Darftell. b. Bon Brof. alla. Musiklehre. Dr. Rietich. 2. Aufl. (935, 178.) Dufitalifde Rompositionsformen. G. Rallenberg. Band I: Die

elementar. Tonverbindungen als Grundlage d. Harmonielehre. Bb. II: Kontra-dunktif u. Hormenlehre. (Bb. 412. 413.) – Geschächte der Musik. Bon Dr. A. Einstein. 2. Aust. (Bb. 438.)

- Beispielsammlung gur alteren Mufit-geicigigte. B. Dr. A. Einstein. (439.) - Mufikal, Romantik. Die Blütezeit d. m.

R. in Deutschland. Bon Dr. E. Ifel. 2. Aufl. Mit 1 Silhouette. (Bb 239.) - f. a. handn, Mozant, Beethoben, Oper, Orchefter, Tafteninftrumente, Wagner.

Muthologie, Germanifde. Bon Brof. Dr. 3. b. Regelein. 3. Aufl. (Bb. 95. b. Negelein. 5. auf. fiehe auch Boltsfage, Deutsche. Dr. (35.95.) Nibelungenlied, Das. Bon Brot.

(36.591.) Rörner. Diederdeutiche Literatur f. Literatur. Riederland. Malerei f. Malerei, Rembrandt.

Rovelle fiehe Roman. Oper, Die moderne. Bom Tobe Bagners

bis zum Welttrieg (1883—1914). Bon Dr. E. Fite f. Mit 3 Bilbn. (Bb. 495.) – siehe auch Bach, handn, Wagner.

Drieiter. Das moderne Ordefter, Bon Brof. Dr. Fr. Bolbach. I. Die Inftru-mente b. D. (Bb. 714.) II. Das mod. D. i. i. Entwidl. 2.21fl. M. Titelb.u. 2 Taf. (715.)

Orgel fiebe Tafteninftrumente.

Bersonennamen, D. deutsch. B. Geb. Stu-dienrat A. Bahnisch. 3. A. (Bd. 296.) Berspektive, Grundzüge d. B. nebst Anwend. B. Prof. Dr. K. Doehlemann. 2. brb. Aufl. Mit 91 Fig. u. 11 Abb. (510.)

Phonetif. Einführ. i. d. Ph. Wie wir, ibre-chen. B. Dr. E. Richter. M. 20 A. (354) Photographie. D. finitier. Thee Entwelg., ihre Brobl., ihre Bebeutung. B. Sinbienrat Dr. 28. 28 arft at. 2. verb. Aufl. Mit Bilberanhang. (Bb. 410.)

- f. auch Photographie Abt. VI. Plaitit f. Griech. Runft, Michelangelo.

Boetif. Bon Dr. R. Müller-Freien-(題句. 460.) fels. Pompeji. Eine hellenist. Stadt in Ita-lien. Von Brof. Dr. Fr. v. Duhn. 3. Aufl. M. 62 Ubb. i. T. u. auf 1 Taf., fowie 1 Plan. (Bb. 114.)

Brojeftionslehre. In lurger leichtfaglicher Darstellung f. Selbstunterr. und Schul-gebrauch. B. atad. Zeichenl. A. & chu-beisth. Mit 164 Fig. (Bb. 564.)

Rembrandt. Bon Brof. Dr. B. Gduhring. 2. Aufl. Mit 48 Abb. auf 28 Taf. . Unh. (28). 158.) Renaiffance fiebe Abt. IV.

Renaissancearchitestur in Stalien. Bon Dr. B. Frantl. 2Bbe. I. M. 12 Tas. u. 27 Tertabb. II. M. Alob. (Bb. 381/382.) Rhetarik. Bon Brof. Dr. E. Geißler. 2Bbe. I. Richtlinien für die Kunst des Sprechens. 3. Aufl. II. Deutsche Rede-

funft. 2. Aufl. (Bb. 455/456.) Roman. Der frangofifche Roman und Die

Rovelle. Thre Geschickte b. b. Anf. b. 3. Gegenw. Bon D. Flate. (Bb. 377.) Romantif, Deutsche. B. Geb. Horizat Broj. Dr. D. F. Walzel. 4. Aufl. I. Die Weltanschauung. II. Die Dichtung. (Bb. 232/233.) - Die Blutezeit der muf. R. in Deutichland. B. Dr. E. 3 ftel. 2. Mufl. (239.)

Sage fiebe Belbenfage, Mythol., Boltsfage. Schauspieler, Der. Bon Brof. Dr. Fer binand Gregori. (35.692.) Schiller. Bon Prof. Dr. Th. Liegler, Wit 1 Bilon. 3. Auff. (Bb. 74.). Schillers Dramen. Bon Progumnafialbireftor E. Seufermann. (Bb. 493.)

Chatespeare und feine Beit. Bon Brof. Dr. E. Gieper. M. 3 Ubb. 3. Aufl. (185.) Sprache, Die Daupttypen bes menichlich. Eprachbaus. Bon Brof. Dr. F. N. Find.

2. Aufl. v. Brof. Dr. G. Rieder 3. (268.) Die deutsche Sprache von heute. Bon r. 28. Fischer. 2. verb. Afl. (Bb.475.)

Elise Fremdmortfunde. Bon Dr. Richter.

(35.570.) fiebe auch Phonetit, Rhetorit; ebenjo Sprache u. Stimme Abt. V.

Sprachftamme, Die, des Erdfreises. Bon Broj. Dr. F. N. Find. 2. Ufl. (Bb. 267.) Sprachmiffenichaft. Bon Brof.

(Bb. 472.) Sandfeld = Tenfen.

Stile. Die Entwidlungsgeich, d. St. in der bild. Kunst. B. Dr. E. Cohn - Wiener. 2. Aust. I.: B. Altertum b. z. Gotif. M. 66 Albb. II.: B. d. Renaissance b. z. Ge-genwart. Mit 42 Abb. (Bb. 317/318.)

Tofteninftrumente. Alavier, Orgel, Dar-monium. Das Befen ber Tafteninftrumente. B. Brof. Dr. D. Bie. (Bb. 325.)

Theater, Das. Schausvielhaus u. -tunst v. griech Altert. bis auf b. Gegenw. B. Brof. Dr. Chr. G ach be. 2. A. 184(b. (Bb. 230.) Tragödie s. Griech. Tragödie.

Urheberrecht fiebe 21bt. VI.

Bolfslied, Das deutiche. über Befen und Werden b. beutschen Volksgesanges. Bon Dr. J. W. Bruinier. 5. Aufl. (Bb. 7.)

Bolfsmarchen, Das deutiche B. Bon Bfarrer R. Spieß. (28b. 587.) Boltsjage, Die deutsche. Aberfichtl. bargeft. v. Dr. D. Bodel. 2. Aufl. (Bb. 262.)

- f.a. Beldenf., Nibelungenl., Mithologie. Bagner. Das Kunftwerf Richard B.s. Bon Dr. E. Iftel. M. 1 Bilbn. 2. Aufl. (330.) — jiehe auch Musikal. Romantit u. Oper.

Beichenkunft. Der Beg 3. 3. Ein Büchlein für theoretifde und prattifche Selbibli-bung. Bon Dir. Dr. E. Be ber 2. Auft. Mit 81 Abb. u. 1 Farbtafel. (Bb. 430.)

- f. auch Perspektive, Projektionslehre; Geometr. Zeichn. Abt. V. Techn. B. Abt. VI. Beitungswefen. Bon Dr. H. Die 3 burchgearb. Aufl. (Bb. & (35.328.)

### IV. Geidichte, Kulturgeichichte und Geographie.

Altertum, Das, im Leben der Gegenwart. B. Brov. Schul- u. Geh. Reg. Rat Brof Dr. B. Cauer. 2. Aufl. (Bb. 356. (Bd. 356.)

- D. Altertum, feine ftaatliche u. geiftige Entwidlung und deren Rachwirkungen. Bon Oberlehr. S. Breller. (Bb. 642.)

Amerifa. Gefch. d. Berein. Staaten v. A. B. Brof. Dr. E. Daenel f. 2. A. (Bb. 147.) Gudamerifa. B. Regier .- u. Ofono-

mier. Brof. Dr. E. Bagemann. (718.) Amerifaner, Die. B. N. M. Butler. Difch. v. Brof. Dr. B. Basztowsti. (319.)

Antife. Deutichtum u. A. in ihrer Berfnupfung. Gin überblid bon Brof. Dr. E. Stemplinger u. Konrettor Brot. Dr. H. Lamer. Mit 1 Taf. (Bb. 689.)

Antife Birtichaftsgeichichte. Bon Dr. (35. 258.) D. Neurath. 2. Aufl. Untifes Leben nach den aguptischen Bapuri. B. Geh. Boftrat Brof. Dr. Fr. (28.565.) Breifigte. Mit 1 Tafel. Arbeiterbewegung f. Gogiale Bewegungen.

Alben, Die. Bon S. Reishauer. 2., neub. Auft. von Dr. S. Slanar. Mit 26 Abs. und 2 Karten. (Bb. 276.) Schachner. Mit 23 Abb. (Bb. 366.) Babylonische Kultur, Die, i. Berbreit. u. i. Nachwirtungen auf d. Gegenw. B. Prof.

Dr.F.C. Lehmann-Saupt. (Bb.579.) Baltijche Brovingen. B. Dr. B. Tornius. 3. Aufl. M. 8 Abb. u. 2 Kartenft. (Bb. 542.) Bauernhaus. Rulturgeichichte des deutichen

B. Bon Baurat Dr.-Ing. Chr. Rand. 3. Aufl. Mit Abb. (Bb. 121.) Bauernitand. Geich. b. btid. 9. B. Brof. Dr. S. Gerbes. 2., verb. Aufl. Mit 22 Abb. i. Tert (Bb. 320.)

Belgien. Bon Dr. B. Okwald. 3. Auff. Mit 4 Karten i. T. Bismard u. f. Zeit. B. Brof. Dr. B. Ba-lentin. Mit Titelb. 4. Auff. (Bb. 500.)

fiehe auch von Luther gu B. Bur Ginführung in die bohmische Frage. Bon Brof. Dr. Rainbl. Mit 1 Rarie. (2

Malind Ridge. 20th Ptol. Br. No. 701.) Kaainde. Mit 1 Karle. (Bb. 701.) Brandenburg.-preuß. Gesch. B. Archivar Dr. Fr. Firael. I. Von b. ersten An-fängen b. 3. Tode König Fr. Wilhelms I. 1740. II. E. b. Regierungsantritt Fried-richs. b. Gr. b. 3. Gegenw. (440/441.)

Burger im Mittelalter f. Stabte.

Calvin, Johann. Bon Bfarrer Dr. G. Co. beur. Mit 1 Bilonis. 2 Aufl. (Bd. 247.) Chriftentum u. Weltgeschichte feit der Reformation. Bon Brof. D. Dr. A. Sell. 2 Bbe. (Bb. 297/298.) Demofratien d. Gegenwart. Bon Dr. 23

(35.617.) Bildesheimer. f. auch liberal. u. bemotr. Gedante.

Dentmalpflege f. Seimatpflege. Deutschtum im Ausland, Das, vor dem Beltfriege, Bon Brof. Dr. R. Soeniger. 2. Aufl. (35. 402.) u. Antite i. ihr. Berfnupfg. Gin über-blid b. Brof. Dr. E. Stemplinger u. Ronr. Prof. Dr. 2 amer. M. 1 Taf. (689.)

Dorf, Das deutsche. B. Brof. R. Mielte. 2. Aufl. Mit 51 Abb. (Bb. 192.) 2. Aufl. Mit 51 Abb. iszeit. Die, und der vorgeschichtliche Menich. Bon Geh. Bergrat Prof. Dr. G. Steinmann. 2. Aufl. M. 24 Ab-(Bd. 302.)

Englands Beltmacht in ihrer Entwidf. feit b. 17. Jahrh. b. a. u. Tage. B. Dir. Proj. Dr. 23. Langenbed. 3. Aufl. (Bb. 174.) Entdedungen, Das Beitalter der E. Bon Brof. Dr. G. Gunther. 4. Muft. Mit (286. 26.)

Beltfarte.

Erde fiehe Mensch u. E. Erdfunde, Allgemeine. 8 Bbe. Mit Abb. I. Die Erde, ihre Beweg. u. ihre Eigenichaften (math. Geogr. u. Geonomie). Bon Abmiralitätst. Prof. Dr. E. Kohl f. f. üt-ter. (Bd. 625.) II. Die Atmosphäre ber Erde (Klimatologie, Meteorologie). Bon Arof. O. Bajdin. (Bb. 626.) III. Geo-morphologie. Bon Brof. H. adat-ide f. M. 33 Ubb. (Bd. 627.) IV. Bhhito-geographie d. Giffmaffers. B. Brof. F. geographie d. Süßwassers. B. Erof. K. Machatsche t. M. 24 Abb. (Bb. 628.) V. Die Meere. Bon Brof. Dr. A. Merz. (Bd. 629.) VI. Die Berbreitung ber (Bb. 629.) VI. Die Berbreitung ber Kisangen. Bon Dr. Brodmann Se-rosch. (Bb. 630.) VII. Die Berbreitg. b. Tiere. B. Dr. B. Knopfli. (Bb. 631.) (235. 629.) Pflanzen. Tiere. B. Dr. W. Anopfli. (Bd. 631.) VIII. Die Berbreitg. d. Menichen auf b. Erdoberfläche (Anthropogeographie). B. Prof. Dr. N. Krebs. (Bd. 632.) - fiehe auch Geographie.

Europa. Borgeidichte G.'s. Bon Brof. Dr. (Bb. 571/572.) S. Schmidt. Bon

Familiensorichung. Von Dr. E. brient. 2. Aust. M. 6 Abb. i. T. Feldherren, Große. Bon Major F. C. Endres, I. Vom Altertum b. z. Tode Enstav Abolfs. Mit 1 Titelb., 12 Karten u. 1 Schema. II. V. Turenne b. hindenburg. M. 1 Titelb. u. 14 R. (687/688.)

Beite, Deutide, u. Bolfsbrauche. B. Brof. Dr. E. Fehrle. M. 30 Abb. (Bb. 518.) Finnsand. Bon Gesandtschaftsrat 3. Ohguist. (Bd. 700.)

Bon Dr. Frauenbewegung, Die deutiche. Marie Bernahs. Frauenleben, Deutich, t. Bandel d. Jahr-hunderte. Bon Geh. Schulrat Dr. Eb. Otto. 3. Aufl. 12Abb. i. T. (Bb. 45.)

Friedrich d. Gr. 6 Bortr. B. Brof. Dr. Th. Bitterauf. 2. A. M. 2 Bildn. (246.) Gartenfunit. Geich. d. G. B. Baurat Dr. Ing. Chr. Rand. M. 41 Ubb. (274.) Geographie der Borwelt (Balaogeographie). Bon Briv. Dog. Dr. G. Dacque. Mit 18 Fig. i. Tert. (Bd. 610.) Geologie fiehe Abt. V.

Berman. Beldenjage f. Beldenjage.

Germaniiche Rultur in ber Urzeit. Bon Bibliothefsbir. Brof. Dr. G. Stein-haufen. 3. Aufl. Mit 13 Ubb. (Bb. 75.) Geichichte. Deutiche G. Bon Brot. Dr. D. Weber. (Bb. 825.)

- Deutiche G. des Mittelalters. B. Dberl. Dr. G. Bonwetich. (Bd. 517.) — Deutsche G. im 19. Jahrh. b. aur Reichseinheit. B. Brof. Dr. R. Schwe-mer. 3 Bde. I.: Bon 1800—1848 Reftauration und Revolution. 3. Aufl. (Bd. 37.) II.: Bon 1848—1862. Die Realtion und die neue Ara. 2. Aufl. (Bb. 101.) III.: Bon 1862—1871. Bund 3. Reich. 3. Aufl. (Bb. 8 (Bb. 820.)

Befellich. u. Gefelligf. in Bergangenh. u. Gegenw. Bon G. Trautwein. (706.) Bejellichaftliche Formen. Bon Gufanne (Bd. 707.) Trautwein.

Griechentum. Das G. in seiner geschicht-lichen Entwicklung. B. hofrat Brof. Dr. R. v. Scala. Mit 46 Abb. (Bb. 471.) Griechische Bolis, Die. Bon Dir. Dr. Th. (35. 676.) Lenichau.

Briedifche Stadte. Rulturbilder aus gr. Ct. Bon Brofeffor Dr. G. Biebarth. 2. A. M. 23 Abb. u. 2 Tafeln. (Bb. 131.) Sandel. Geichichte d. Belthandels. Bon Realgumnafial-Dir. Brof. Dr. M. G. Schmidt. 3. Aufl. (Bb. 118.)

– Geich. d. dtich. Sandels f. d. Ausgang d. Mittelalters. B. Dir. Proj. Dr. W. Langenbed. 2.21fl. M. 16 Tab. (237.) Sandwert, Das deutiche, in feiner fultur= geidichtl. Entwidl. Bon Geh. Schulrat Dr. C. Otto. 5. Aufl. M. Abb. (Bd. 14.) - siehe auch Dekorative Runft Abt. III.

Deimatpflege. (Dentmalpflege u. Beimatfdub.) Bon Dr. S. Bartmann. (756.) Deldenjage, Die germanifche. Bon Dr. 28. Bruinier. (Bb. 486.) Sellenismus. Bon Brof. Dr. 3. Raerft. (Bd. 643.)

Bellenift.=rom. Religionegeichichte f. 216t. I. Jesuiten, Die, Eine hist. Stigge. Bon Brof. Dr. S. Boehmer. 4. Aufl. (Bb. 49.) Indien. Bon Brof. Dr. Sten Ronow. (Bd. 614.)

Island, b. Land u. b. Bolf. B. Brof. Dr. B. herrmann. DR. 92166. (Bb 461.) Juden. Geichichte d. 3. feit d. Unterg. D. 3. E1-(26. 748.) jud. Staates. Bon Brof. Dr.

bogen. Raifertum und Papittum. Bon Brof. Dr. (286. 576.) M. Sofmeister.

Kartentunde. Bermessungs- u. A. 6 Bde. Mit Albb. I. Geogr. Ortsbestimmung. Bon Bros. Schnauber. (Bb. 606.) II. Erdmessung. Bon Bros. Dr. D. Eggert. (Bb. 607.) III. Landmess. Beichn. (Bb. 608.) IV. Ausgleichungsrechnung n. d. Wethobe b. steinst. Auadrate. B. Geh. Meg.-Nat Bros. Dr. E. Gegem ann. M. 11 Fig. i. Tert. (Bb. 609.) V. Photogrammetrie, Terrest. (Bb. 609.) V. Photogrammetrie. Bon Diplome Ing. S. Lüsschlich Lieber. (Bb. 545/546.) VI Kartentde. B. Finanz. Dr.-Ing. A. Egerer. I. Einstein. (Bon Diplome Ing. S. Lüsschlich Lieber. (Bb. 545/546.) VI Kartentde. B. Finanz. Dr.-Ing. A. Egerer. I. Einstein. (Bon Diplome).

Kirche f. Staat u. K.; Kirche Albt. I.
Kolonien, Die deutschen. (Land u. Leute.)
Bon Dr. A. Heilborn. 3. Auss. (Bb. 98.)
Königstum, Kransösisches. Bon Brof. Dr.
K. Schwemer (Bb. 574.)
Arieg. Aulturgeschichte d. Ar. Bon Brof.
Dr. K. Weule, Geh. Hogirat Brof. Dr.
E. Bethe, Krof. Dr. B. Schweider, Brof. Dr.
B. Herre. Brof. Dr. A. Doren, Brof. Dr.
B. Herre. Brof. Dr. A. Doren, Brof. Dr.
B. Herre. Brof. Brof. Brof. Dr.
B. Herre. (Bb. 561.)
Frig Endres. (Bb. 577.)

— f. auch Feldherren. Are Enistehung u. Berwendung. B. Geh. Max.-Baur. a. D. E. Krieger. 2. Aufl. v. Geh. Max.-Baur. fr. Schürer. M. 62 Abb. (389.) Liber. u. demofr. Gedanfe in Deutschlännb. Geschickenwalt Dr. E. Epd. (3b. 773.) Luther, Martin L. u. d. diche. Reformation. Bon Brof. Dr. W. Köhler. 2., verb. Aufl. M. 1. Bildn. Luthers. (3b. 515.)

1. auch Bon L. 3u Bismarch.

Marr, Karl. Bersuch einer Würbigung. B. Brof. Dr. R. Wilbrandt. 3. (. (621.)
Menisch u. Erde. Stiszen d. den Wechsebeziehungen zwischen beiden. Bon Geh.
Kat Brof. Dr. A. Kirchhoff. 4. Aufl.

— s. a. Giszeit; Wensch Abb. V. (198. 31.)
Mittelatter. Mittelatterl. Auturideate. B. Brof. Dr. B. Bede l. I. Helbenseben.
II: Mitterromanit. (Bd. 292. 293.)

— s. auch Osten, Geschicke, Städte und Bürger i. M.
Watte Ran Waiger K. Endres Wit

Mottke. Von Major F. C. Enbres. Mit 1 Bildn.
Münze. Grundriß d. Münzkunde. 2 Luif.

1. Die Münze nach Wesen. Gebrauch u. Bebeutg. B. Hofrat Dr. A. Luift in v. Ebengreuth. M. 56 Alb. H. Die Münze in ihrer geschichtl. Entwicklung v. Altertum d. 3. Gegenw. Von Prof. Dr. H. Buchtung. Who pl. 657.)
Mpkenische Kultur. Die. Von Prof. Dr. F. Eehmann. Haupt. (Bb. 581.)
Mpkhologie s. Abt. I.

Mapoleon I. Bon Bro. Dr. Th. Bitterauf. 3. Aufl. Mit 1 Bildin. (Bb. 195.) Kationalbewußtein siehe Volk.

Ratur u. Menich. B. Dir. Brof. Dr. M. G. Schmidt. M. 19 Abb. (Bb. 458.) Naturvölfer. Die geiftige Kultur der R. B. Brof. Dr. A. H. Kreu K. M. 9 Abb. — s. a. Bölfertunde, allg. (Bb. 452.) Neugriechenland. Bon Brof. Dr. A. Deisen berg. Reugeeland s. Auftralien.

Orient I. Indien, Balaftina, Türfet. Often. Der Zug nach dem D. Die Großtat d. deutsch Wittelatt R. Geh. Hofrat Kroßen, Den K. Hampe. (Bb. 731.) Ofterreich. O.'s innere Geschickte von 1848 dis 1895. B. M. Charmas. 3., veränd. Aufl. I. Die Borherrschaft der Deutschen. II. Der Kampf der Nationen. (651/652.) Geschickte auswärtigen Bolitif. O.'s im 19. Jahrhundert. B. R. Charmas. 2., veränd. Aufl. I. Bis zum Sinres Weitentick. II. 1848—1895. (653/654.)— Otterreichs inneren, äußere Politif von 1895—1914. B. R. Charmas. (655.)

Ditsegebiet, Das. B. Brof. Dr. G. Braun. W. 21 Abb. u. 1 mehrf. Karte. (Bd. 367.)
— s. auch Baltische Brovinzen, Finnsand. Balästina und seine Erschickte. Bon Brof. Dr. H. Hrh. bon Soden. 4. Aufl. Mit 1 Plan von Zerusalem u. 3 Ans. d. Seiligen Landes.
— B. u. s. Kultur in 5 Jahrtausenden.

Mit Ipian von Jectquen a. vah, v. Seiligen Landes. (Bb. 6.)

B. u. j. Aultur in 5 Jahrtaufenden.
Nach d. neuest. Ausgrad. u. Korschungen dargest. von Krof. Dr. K. Thomsen.
2., neubearb. Aust. Mit 37Abb. (260.)
Papsttum f. Kaisertum.

Kappri f. Antites Leben.

Volarforichung. Geschichte der Entbedungsreisen zum Kord- u. Südyol v. d. älteit.
Zeiten bis zur Gegenw. B. Krof. Dr. K.
H. Sassen. B. L. W. G. Kart. (Bd. 38.)

Volen. M. ein. geschichtl. überblid üb. d.
volnisch-ruthen. Frage. B. Brof. Dr. K.
K. aind L. L., verd. Aufl. M. G. Kart. (547.)

Volitift. B. Dr. U. Er ab ow is sp. (547.)

Murisse der Weltvol. B. Krof. Dr. K.

— Umrisse der Westrol. B. Brof. Dr. F. Harrisse der Westrol. B. Brof. Dr. F. Harrisse des Bestraftensteinstellungen der Gerigin. 1198—1914. 2. Affi. III. D. host. Grieges. Bo. 553/55.)

— Politische Geographie. Bon Brof. Dr. W. Boges. Mutrapa im 19. Jahrhundert. Bon Brof. Dr. K. Th. v. Heigel. 4. Aust. von Dr. Fr. En dres. Bo. 250, 129.)

— f. auch Demokratien, Liberaler Ged.

Fr. Endres. (25. 129.)

— s. auch Demokratien, Liberaler Geb. Bompeji, eine hellenist. Stadt in Italien. B. Geh. Hofrat Prof. Dr. Fr. v. Duhn. 3. Ast. W. 62 Abb. jowie 1 Plan. (114.)

Breußische Geschichte f. Brandenb.-pr. G. Reaktion und neue Ara s. Gesch., beutsche. Reformation s. Calvin, Luther.

Neich. Das Deutsche R. von 1871 b. 3. Welttrieg. B. Archivar Dr. F. Frael. (575.) Reichsverfassung. Die neue R. Von Briv-Doz. Dr. D. Bühler. (Bb. 762.) Religion i. Abt. I.

Menaissance. Die R. Bon Privatdoz. Dr. A. von Martin. (Bb. 730.) Reftauration u. Rev. f. Geschichte, bifche.

Revolution. Geicichte der Frangos. R. B. Brof. Dr. Th. Bitterauf. 2. Aufl. Mit 8 Bildn. Bb. 346.)

1848. 6 Borträge. Von Brof. Dr. D. Beber. 3. Aufl. (285.53.) Rom. Das alte Rom. Bon Geh. Reg.-Rat Brof. Dr. D. Richter. Mit Bilberan-

gang u. 4 Planen. (386.) - Beidichte der romifden Republit. Bon Brivatbog. Dr. A. Rofenberg. (749.)

bozent Dr. L. Bloch. 4. Aufl. (Bb. 22.) Rukland. Geschichte, Staat, Kultur. Bon Dr. A. Luther. (Bb. 563.)

Shrift- und Budmefen in alter und neuer

Beit. Bon Geh. Studienr. Dr. D. Beife. 4. Auil. Mit 37 Abb. (Bb. 4.) - f. a. Buch. Wie ein B. entfteht. Abt. VI.

Schweis, Die. Land, Bolf, Staat u. Birt- ichaft. Bon Regierungerat Dr. D. Bettftein. Mit 1 Rarte. (35. 482.)

Seefrieg f. Rriegsichiff.

Sitten und Gebrauche in alter und neuer Beit. Bon Brof. Dr. G. Camter. (682.) Slaven. Die G. Bon Brof. Dr. B. Diels.

(35. 740.) Soziale Bewegungen und Theorien bis B. Maier. 7. Aufl. 288.2.)

- f. a. Marr, Rom; Cozialism, Abt. VI. Staat. St. u. Rirde in ihr. gegenf. Berhaltnis feit b. Reformation. B. Pfarrer Dr. phil. A. Pfannkuche. (Bb. 485.)

- fiehe auch Berfassung, Bolt. Stadt. Dtiche. Stadte u. Burger i. Mittelalter. B. Brov.-Schulr. Dr. B. Seil. 3.21. M. zahlr. Abb. u. 1 Doppeltaf. (Bd. 43.) - Berfaffung u. Berwaltung b. beutiden Stadte. B. Dr. M. Schmib. (36. 466.)

- f. a. Briech. Stabte, Pompeji, Rom. Sternglaube und Sternbeutung. Die Geschichte u. b. Wesen b. Aftrologie. Unt. Mitwirt. v. Geh. Rat Brof. Dr. G. Besanlb bargest. v. Geh. Sofr. Brof. Dr. Fr. Boll. 2.21fl. M. 1 Sternf. u. 20216b. (638.)

Student. Der Leipziger, won 1409 bis 1909. Bon Dr. B. Bruch müller, Mit 25 Albb. (Bb. 273.)

Studententum. Geschichte b. beutschen St. Bon Dr. 28. Bruchmüller. (286. 477.)

Sudamerifa f. Amerifa.

Türkei, Die. B. Reg.-Rat B. R. Rraufe. Mit 2 Rarten. 2. Mufl. (230. 469.) Urzeit f. german. Rultur in ber U.

Berfaffung. Die neue Reicheverfaffung. Bon Brivatbog. Dr. D. Bühler. (762.) - f. a. Steuern, d. neuen. Abt. VI.

Deutiche Berfaffungsgeichichte. Privatbog. Dr. M. Stimming. (639.) - Deutides Berfaffungerecht i. geichicht= licher Entwidlung. Bon Brof. Dr. Ed. Subrich. 2. Aufl. (Bb. 80.)

Bermeifungs- u. Kartentunde f. Rartent. Bolf. Bom deutiden B. jum dt. Staat. Eine Geich. b. bt. Nationalbewußtfeins. B. Brof. Dr. B. Joach imfen. (Bb.511.)

Bolferfunde, Allgemeine. I: Feuer, Nah-rungserwerb, Wohnung, Schmud und Rleibung. Bon Dr. A. Seilborn. M. 54 Abb. (Bb. 487.) II: Baffen u. Bertzeuge, Induftrie, Sandel u. Geld, Ber-fehrsmittel. Bon Dr. A. Heilborn. M. 51 Abb. (Bb. 488.) III: Die geiftige Rultur ber Naturvölter. Von Brof. Dr. R. Th. Breuß. M. 9 Ubb. (Bb. 452.) Boltsbrauche, deutiche, fiebe Tefte.

Bolfsfunde, Deutiche, im Grundriß. Bon Brof. Dr. E. Reufchel. I. Allgemeines, Sprache, Bolfdichtg. M. 3 Fig. II. Glaube, Brauch, Runft u. Recht. (Bb. 644/645.)

- f. auch Bauernhaus, Feite, Gitten, Sternglaub., Bolistracht., Bolisftamme. Bolfsftamme, Die deutiden, u. Landichaften. B. Geh. Studr. Dr. D. Weije. 5.Ufl. Mit 30 Abb. i. T. u. auf 20 Taf. u. 1 Dialektfarte Deutschlands. (Bb. 16.)

Bolfstrachten, Deutiche. Bon Bfarrer R. Spieß. Mit 11 Abb. (36. 342.) Bom Bund jum Reich fiehe Beschichte.

Bon Jena bis jum Biener Rongreg. Bon Brof. Dr. G. Roloff. (图8.465.) Bon Luther zu Bismard. 12 Charafter-bild. a. beuticher Gesch. B. Brot. Dr. O. Weber. 2 Bbe. 2. Aust. (Bb. 123/124.) Borgeichichte Europas. Bon Brof. Dr. & Schmibt. (Bb. 571/572.)

Birticaftsgeicidte, Antife. B. Dr. D. (對5. 258.) Neurath. 2., umg. Aufl. -- f. a. Antifes Leben n. d. aghpt. Pappri. Birtichaftsleben, Deutiches. Auf geogr. Grundl. geich. B. Brof. Dr. Chr. Gruber. 4. Aufl. B. Dr. S. Reinlein. (42.)

- f. auch Abt. VI.

#### V. Mathematit, Naturwiffenschaften und Medizin.

Aberglaube, Der, in der Medigin u. f. Ge- | Abmehrfrafte des Rorpers, Die. Gine Ginfahr f. Gefundh. u. Leben. B. Brof. Dr. D. v. Sanjemann. 2. Auft. (36.83.) Abitammungs- und Bererbungslehre, Grperimentelle. Bon Brof. Dr. G. Beb mann. Mit 26 Abb. (286.379.) Abitammungslehre u. Darminismus. B. Br.

Dr. R. Seffe. 5. U. M. 40 2166. (36. 39.)

führung in die Immunitätelehre. Bon Brof. Dr. med. S. Rammerer. Mit 52 Abbilbungen. (Bb. 479.) Algebra fiebe Arithmetik. [(36.601.) Alfoholismus. Der Al. Bon Dr. G. 23. Gruber. 2. verbefferte Auflage. Mit 7 Abbild. (288, 103.) Anatomie d. Meniden, D. B. Brof. Sofrat Dr. R. v. Bardeleben. 6 Bbe. Jeder Bb. m. zahlr. Abb. (Bb. 418/423.) I. Belle und Gewebe, Entwidlungsgeschichte. Der gange Rörber. 3. Aufl. II. Das Gfelett. 3. Aufl. III. Mustel- u. Gefäßsustem. 3. umg. Aust. IV. Die Eingeweide (Darm-, Atmungs. darn- und Geschlechtsorgane, daut). 3. Aust. V. Kervensystem und Sinnesorgane. 2. Ust. VI. Mechanik (Sta-tik u. Kinetik) d. menschl. Körpers (der Körper in Rube u. Bewegung.) 2. Aufl. - fiehe auch Wirbeltiere.

Mquarium, Das. Bon E. W. Schmidt. Mit 15 Fig. (Bb. 335.) (286. 335.) Arbeitsleiftungen des Menichen, Die. Ginführ. in d. Arbeitsphnfiologie. B. Brof. Dr. B. Boruttau. M.14 Fig. (Bb. 539.) — Berufswahl, Begabung u. Arbeitslei-ftung in i. gegen). Bezieh. B. B. J. Kuttmann. 2. Aufl. M. Abb. (522.)

Arithmetit und Algebra jum Gelbstunter-richt. B. Geh. Studr. B. Crang. 28be. Die Rechnungsarten. Gleichungen 1. Grades mit einer u. mehreren Unbe-tannten. Gleichungen 2. Grades. 7.Aufl. DR. Fig. i. Tert. II .: Gleichungen, Arithmet. u. geometr. Reih. Binfesgins- u.Rentenrechn. Kompl. Zahlen. Binom. Lehr-fat. 5. Ufl. M. 21 Tertfig. (Bb. 120, 205.) Araneimittel und Genugmittel. Bon Brof.

Dr. D. Schmiedeberg. (38.363.) Arst, Der. Geine Sfellung und Aufgaben im Rulturleben ber Gegenw. Ein Leit-iaden ber sozialen Medizin. Bon Dr. Bon Dr. med. M. Fürft. 2. Aufl. (Bb. 265.) Aftronomie. Die A. in ihrer Bedeutung

für das praftijche Leben. Bon Brof. Dr. U. Marcuje. 2. Ufl. M. 26 Ubb. (378.) Das aftronomifche Weltbild im Wan-Dus afternomitate Vettorio im Vannvet der Zeit. Von Krof. Dr. S. Dypenheim. I. Vom Altertum bis zur Neuzeit. 2. Aff. M. 19 Abb. i. T. (Bb. 110.)
II. Mod. Affronomie. 2. Aufl. Mit 9 Fig.
i. T. u. 1. Taf.
— fiehe auch Mond, Planeten, Sonne,
Welfall, Vettbild; Sternglaube. Abt. I.
Atome f. Materie.

Auge, Das, und die Brille. Bon Prof. Dr. M. v. Kohr. 2. Aufl. Mit 84 Abb. u. 1 Lichtbrucktafel. (Bb. 372.) Ausgleichungsrechn. f. Kartentbe. Abb. 1V. Batterien, Die, im Saushalt und ber Da-

tur bes Menichen. Bon Brof. Dr. E. Gutzeit. 2. Aufl. Mit 13 Abb. (242.) Die frantheiterregenden Bafterien. Grundtaisachen d. Entsteh., Heilung u. Berhütung d. balteriellen Anjestionstrantheiten d. Menschen W. Prof. dr. W. 20 och fein. 2.Aft. M. 33 Abb. (Bb.307.) - f. a. Abwehrfrafte, Desinfettion, Bilge,

Bau u. Tatigfeit d. menichl. Korpers. Ginf. in die Phyliologie d. Menichen. B. Brof. Dr. S. Sach &. 4. A. M. 34 Abb. (Bb. 32.) Leich mann. 3. Aufl. M. 3 Abb. (70.)

Begabung f. Arbeitsleiftung Bewegungstehre f. Mechan., Aufg. a. b. M. I. Bienen und Bienengucht. Bon Brof. Dr. E. Banber. Mit 41 Abb. (Bb. 705.) Biochemie. Ginführung in Die B. in ele-

mentarer Darftellung. Bon Brof. Dr. M. Böb. Mit 12Fig. 2. Aufl. v. Prof. Dr. D. Mit 12Fig. 2. Aufl. v. Brof. Dr. H. Friedenthal. (Bb. 352.). Biologie, Allgemeine. Einführ. i. h. Haupt probleme d. organ. Natur. B. Prof. Dr. H. Miehe. 3. verb. Aufl. Mit 44 Abb. i. Text. (Bb. 130.)

-, Erperimentelle. Regeneration, Transplantat. und verwandte Gebiete. Bon Dr. C. Thefing. Mit 1 Tafel und 69 Tertabbildungen. (Bb. 337.)

- fiehe a. Abstammungslehre, Bafterien, Befruchtung, Forthflangung, Lebewefen, Organismen, Schablinge, Tiere, Urtiere.

Blumen. Uniere Bl. u. Pflangen im Garten. Bon Brof. Dr. U. Dammer. Mit 69 2166. (Bb. 360.) - Unf.Bl. u. Pflangen i. Zimmer. R. Brof.

Dr. U. Dammer. M. 65 Abb. (Bb. 359.) Berg, Blutgefage und Bint und ihre Erfranfungen. Bon Brof. Dr. S. Rofin. Mit 18 216. (96. 312.)

Botanif, B. d. praftischen Lebens. B. Krof.
Dr. B. G i fe dius. M. 24 Abb. (Bd. 173.)
— siehe Blumen, Lebewesen, Bilanzen,
Bilze, Schädlinge, Bald; Kolonialbotanif, Tabat Abt. VI.
Brille f. Auge u. d. Brille.

Chemie. Ginführung in oie allg. Ch. B. Studienrat Dr. B. Bavint. 2. Aufl. (30.582.) Mit 24 Fig.

- Einführa, i. d. organ. Chemie: Natürl. u. Inftl. Bilang, u. Tierftoji. B. Studien-rat Dr. B. Bavin t. 2.A. 9 Abb. (187.)

- Einführ. i. d. anorgan. Cyemie. Bon Studr. Dr.B. Bavint. M.31266. (598.) — Einführung i. d. analht. Chemie. B. Dr. F. Risberg. I. Gang u. Theorie d. Analhse. II. D. Reaftionen. (524.525.)

- Die funitliche Serftellung von Ratur-itoffen. B. Brof. Dr. E. Rüft. (Bb. 674.) Ch. in Ruche und Saus. Bon Dr. 3. lein, 4. Aufl. (Bb. 76.)

Rlein. 4. Aufl. fiehe a. Biochemie, Elektrochemie, Luft, Photoch.; Agrifulturch., Sprengstoffe, Technik, Chem. Abt. VI.

Chirurgie, Die, unierer Beit. Bon Brof. Dr. J. Fegler. Mit 52 Ubb. (Bb. 339.) Darwinismus. Abstammungslehre und D. Bon Brof. Dr. R. Seise. 5, Aust. Mit 40 Textabb. (Bb. 39.)

Desinfestion, Sterisliation und Aonjer-vierung. Von Reg.- u. Med.-Nat Dr. D. Solbrig. M. 20 Abb. i. T. (Bb. 401)

Differentialrednung unter Berudfichtig. b. praft. Unwendung in der Technit mit zahlr. Beispielen u. Aufgaben versehen. Bon Studienrat dr. W. zindow. d. 22. M. 45 Fig. i. Tert u. 161 Aufg. (387.)

- fiehe a. Integralrechnung.

Dynamik s. Mechanik, Aufg. a. b. techn. M. 2. Bd., ebenso Thermodynamik.

Eiszeit, Die, u. der vorgeich. Menich. Bon Geh. Bergr. Prof. Dr. G. Steinmann. 2. Aufl. Mit 24 Abb. (Bb. 302.)

Gleftrochemie u. ihre Anwendungen. Bon Brof. Dr. A. Arndt. 2. Aufl. 37 Abb. i. T. (Bb. (236, 234.) Elettrotechnit, Grundlagen der E. Bon Oberingenieur A. Rotth. 3. Ufl. (391.)

Energie. D. Lehre v. d. E. B. Oberlehr. A. Stein. 2. A. M. 13 Fig. (Bb. 257.) Entwidlungsgeschichte d. Menichen. B. Dr.

A. Beilborn. M. 60 Abb. (Bb. 388.) Ernährung und Rahrungsmittel. Bon Geh. Reg.-Mat Brof. Dr. N. Zunt. 3. Afl. Mit 6 Abb. i. T. u. 2 Taf. (19.)

Erperimentaldemie f. Luft ufw. Erperimentalphnfif f. Bhnfit.

Farben f. Licht u. F.; f. a. Farben Abt. Vl. Festigfeitslehre. Bon Baugewertsichulbir. Reg.-Baum. A. Schau. 2. Aufl. Mit Figuren. (Bb. 829.)

Mechanit f. Statit.

Firsterne, Die. B. Dr. Aug. Rühl. (677.) Fortpflangung. &. und Beichlechtsunterichiede d. Meniden. Gine Ginführung in bie Sexualbiologie. B. Brof. Dr. S. Boruttau. 2. Aufl. D. 39 Abb. (Bb. 540.) Garten. Der Rleing. Bon Fachlehrer für Gartenb. u. Kleintierz. Joh. Schneisber. 2. Aufl. Mit 80 Abb. (Bb. 498.) - f. a. Blumen, Pflangen; Gartentunft Abt. IV, Gartenstadtbewegung Abt. VI.

Gebig, Das menicht., f. Erfrant.u. Bflege. B. Bahnarzt Fr. Jäger. 2. Aufl. (229.) Beiftestrantheiten. B. Weh. Med. = Rat Dber = îtabsargt Dr. G. Alberg. 2. 21. (151.) Genugmittel siehe Arzneimittel u. Ge-nugmittel; Tabat Abt. VI. Geographie f. Abt. IV.

Math. G. f. Aftron. u. Erdt. Abt. IV. Geologie, Allgemeine. 2. Geh. Bergr. Brof. Dr. Fr. Frech. 6 Bde. (Bd. 207/211 u. Bd. 61.) I.: Bultane einit und jest. 3. Aufl. M. Titelbild u. 78 Abb. II.: Gebirgsbau und Erdbeben. 3., wei. erw. Ajl. M. Titelbild u. 57 Abb. III.: Die Arbeit des fließenden Wassers. 3. Aufl. M. 56 Ubb. IV .: Die Bobenbildung, Mittelgebirgsformen u. Arbeit des Ozeans. 3., wef. erw. Aust. Mit 1 Titelbild u. de Abb. V. Steintosse, Wilf aufen u. Klima ber Borzeit. 3. Aust. Von Dr. E. W. Schmidt. M. 39 Abb. VI. Gleischer einft u. jeht. 3. Aust. M. 46 Abb. i. T. — Ceologie Deutschlands, Von Prof. Dr. W. von Seidliß. (Bd. 749)

- f. a. Rohlen, Salzlagerstätt. Abt. Geometrie. Analyt. G. d. Ebene 3. Selbit-unterricht. B. Geh. Studr. B. Crants. 2. Aufl. Mit 55 Fig. (Bb. 504.) (图8.504.) - Geom. Beichn. B. Zeichenl. A. Schu-beiskh. M. 172 Abb. u. a. 12 Taf. (568.) Geomorphologie f. Allgem. Erdfunde.

Geschlechtstrantheiten, Die, ihr Wesen, ihre Berbreitg., Belämpfg. u. Berhutg. Für Gebilbete aller Stände bearb. v. Generalarzt Brof. Dr. B. Schumburg. 5. A. Mit 4 Abb. u. 1 mehrfarb. Tai. (251.) Beigliechtsunterichiede f. Fortipstanzung. Geiundheitstehre. B. Broj. Dr. H. Buch. ner. 4. Aufl. Bon Obermed. Rat Proj.

Dr. M. v. Gruber. M. 26 Abb. (Bb.1.) - G. für Frauen. Bon Dir. Brof. Dr. K. Baiich. 2. Aufl. M. 11 (96). (538.) Bie erhalte ich görper und Geift ge-fund? Bon Geh. Sanitätsrat Krot. Dr.

F. A. Schmidt. (Bb. 600.) — f. a. Abwehrträfte, Batterien, Leibesüb. Graph. Daritellung, Die. B. Sofrat Brof. Dr. F. Auerbach. 2. Aufl. Mit 138 Mit 139

(286. 437.) Figuren. Figuren.
Graphisches Rechnen. Bon Oberlehr. D.
Brölf. Mit 164 Fig. i. T. (Bb. 708.)
Daushalt siehe Batterien, Chemie, Desinsettion, Naturwilsenschaften, Khylit.
Daustiere. Die Stammesgeschichte unserer
D. Bon Brof. Dr. C. Keller. 2. Unif.
Mit 29 Ubb. i. Text. (Bb. 252.)
— s.a. Kleintierzucht, Tierzüchtg. Abt. VI.
Derz, Blutgefäße und Blut und ihre Ertransungen Bon ktras Up. 8. Walin.

frankungen, Bon Brof. Dr. S. Rolin. (Bb. 312.)

Mit 18 Abb. (B Sygiene f. Schulhngiene, Stimme. Bon Dr.

Onvnotismus und Suggestion. E. Trömner. 3. Aufl. (Bb. 199.) Immunitatslehre f. Abwehrfrafte b. Rorp. Infinitefimalrechnung. Ginführung in Die J. B. Brof. Dr. G. Kowalewsti. 3. Aufl. Mit 19 Fig. (Bb. 197. (Bb. 197.) 3. Auft. Mit 19 Fig. (Bb. 197.)
Integralrechnung unter Berüchichtigung
ber praktischen Anwendung in der Technif mit zahlt. Beisp. und Aufgaben
vers. Bon Studienrat Dr. M. Lindom.
2. Aufl. M. 43 Fig. u. 200 Aufg. (673.)
Kalender, Der. Bon Prof. Dr. B. F.
Bisticenus. 2. Aufl. (Bd. 69.)

Ralte, Die. Weien, Erzeug. u. Berwert. Bon Dr. S. Alt. 45 Abb. (Bb. 311.) Raufmannifches Rechnen f. faufm. Rech-

nen Abt. VI Rinematographie f. Abt. VI.

Ronfervierung fiehe Desinfettion. Korallen u. and.gefteinbild. Tiere, B. Brof. Dr. B. May. Mit 45 Abb. (Bd. 231.) Kosmetif. Ein furzer Abrif ber ärztlichen Berichönerungstunde. Bon Dr. J. Sau-be f. Mit 10 Abb. im Text. (Bb. 489.) Landmessung f. Kartenkunde Abt. IV.

Echoweien. Die Beziehungen der Tiere und Pflanzen zueinander. Bon Brof. Dr. K. Krae pelin. 2. Auft. I. Der Tiere zueinander. M. 64 Abb. II. Der Aflanzen zueinander u. zu b. Tieren. Mit 68 Abb. (Bb. 426/427.)

— i.a. Bielogie, Organismen, Schädlinge. Leib und Seele. Bon Dr. phil. et med G.

(38. 702.) Sommer. Leibesübungen, Die, und ihre Bedeutung für die Gejundheit. Von Prof. Dr. R. Zander. 4. Aufl. M. 20 Abb. (13.) – j. auch Sport, Turnen. Licht, Das, u. d. Farben. Ginführung in bie Optif. Bon Brof. Dr. 2. Graet. 4. Aufl. Mit 100 Abb. (Bb. 17.)

Luft, Basser, Licht und Barme. Reun Borträge aus b. Gebiete b. Experimentalchemie. B. Geb. Reg. - Ant dr. R. Blochmann. 4. Aust. M. 115 Abb. (Bb. 5.)

Luftitiditoff, D., u. f. Berwertg, B. Brof. Dr. K. Kaifer. 2. A. M. 13 Abb. (313.) Mate und Meisen. Bon Dr. B. Block. Mit 34 Abb.

Materie, Das Wefen d. M. B. Krof. Dr. G. Mie. I. Molefilte und Atome. 4. A. Mit 25 Albb. II. Weltäther und Materie. 4. Anfl. Mit Fig. (Bb. 58/59.)

Mathematik. Einführung in die Mathematik. Bon Oberlehrer W. Men bel 8 - fohn. Mit 42 Fig. (Bb. 508.)
— Math. Formetsammlung. Ein Wieber-

holungsbuch der Elementarmathematik. Bon Brof, Dr. S. Jakobi. (Bb. 567.) - Raturwissenichaft, Mathem. u. Medizin i. klass. Altertum. B. Brof. Dr. Foh.

L. Heiberg. 2. Anil. M. 2Fig. (370.)
— Praktijche M. Bon Brof. Dr. R. Reuenborti. I. Graphitche Darftellungen. Berkürztes Rechnen. Das Rechnen mit Tabellen. Mechanische Rechnendliffsmittel. Kaufmännisches Rechnend. tägl. Leben. Wahrscheinlichkeitsrechnung. 2., berb. A. M. 29 Fig. i. T. n. 1 Taf. II. Geom. Zeichnen. Krojettionst. Kächenmeijung. Körbermeifung. M. 133 Fig. (341, 526.)

— Mathemat. Spiele. B. Dr. B. Ahrens. 4. Augl. M. Litelb. u. 78 Fig. (Bb. 170.) — f. a. Arithmetif. Differentialrechnung, Geometrie, Graphiiches Rechnen, Infinitesimalrechnung, Integralrechnung, Ber-

spettive, Planimetrie, Projektionslehre, Trigonometrie.

Mechanit. Bon Prof. Dr. Hamel. 3 Bbe. I Grundbegriffe der M. II. M. b. felfen Körper. III. M. b. flüss. u. sufissen. Körber. (Bb. 684/686.)

— Aufgaben aus d. techn. Mechanik für den Schul- u. Selbstunterricht. B. Proci N. Schmitt. I. Bewegungst., Statik. 2. Aufl. Aufg. u. Löi. II. Dynamik. 140 Aufg. u. Löi. m. zahfr. Fig. i. T. III. Festigkeitslehre. — siehe auch Statik, Festigkeitslehre.

medizin i. klass. Altertum s. Mathematik. Meer. Das M., s. Erforich. u. s. Leben. Bon Bri. Dr. D. Jan son. 3. U.M. 40F. (Bd. 30.) Mensch u. Erde. Stissen v. d. Bechselbezieh.

awischen beiben. Bon Geh. Rat Prof. Dr. A. Kirch hoff. 4. Aufl. (Bd. 31.) - Esszeit, Entwickungsgesch., Urzeit. - Ratur u. Mensch siehe Katur.

Menichl. Körper. Bau u. Tätigfeit d. menichl. K. Sinführ. i. d. Khhitol. d. M. B. Krof. dr. d. S. d. K. A. Aufl. M. 34 Abb. (32.)

— f. auch Anatomie, Arbeitsfeistungen, Auge, Blut, Forthplanza, Gebig, Serz, Rervenhyltem, Physiol., Sinne, Kerbild.

Moleküle s. Materie.

Mond, Der. Bon Brof. Dr. J. Frang. 2. Aufl. Mit 34 Abb. (Bb. 90.) Nahrungsmittel J. Ernährung u. R.

Ratur u. Menich. B. Direkt. Brof. Dr. M. G. Schmidt. Mit 19 Abb. (Bb. 458.) Raturlehre. Die Grundbegriffe der modernen R. Einführung in die Phhili Bon Hofrat Prof. Dr. F. Auerbach. 4. Aust. Mit 71 Fig. (Bd. 40.)

4. Aufl. Mit 71 Fig. (Bb. 40.) Raturphilosophie. Bon Prof. Dr. J. M. Berwenen. 2. Aufl. (Bb. 491.)

Naturwissenschaft. Religion und N. in Kamps u. Frieden. B. Kjarrer Dr. A. Kjannt u. Grieden. B. Kjarrer Dr. A. Kjannt u. de. 2. Aufl. (Bb. 141.)

— N. und Technit. Am sausenden Bedstuhl d. Leit. Abersicht üb. d. Wirkungen d. Naturw. u. Technit a. d. ges. Auflurteben. B. Geb. Reg.-Kat Proj. Dr. W. Launhard t. 3. Ass. A. Broj. Dr. W. Launhard t. 3. Ass. A. M. M. Budizin i. stass. A. M. Math. u. Medizin i. stass. Ausg. L. A. Leiberg. 2. Auss. Mit. M. L. B. Leiberg. 2. Auss. Mit. Mit 2 Fig. (Bd. 370.)

2. Aufl. Met 2 Fig.
Rerven, Bom Rervensustem, sein. Bau u.
sein. Bedeatung für Leib u. Seele im gesund. u. trant. Instante. B. Brof. Dr. R.
Bander. 3. Aust. M. 27 Abb. (Bb. 48.)

Bander. 3. Aufl. M. 27 Abb.

— fiehe auch Anatomie.

ptik. Die opt. Infrumente. Lube, Mifrostop, Ferurohr, photogr. Objektiv u. ihnen verwandte Anstr. B. Prof. Dr. M. v. Mohr. 3. Aust. M. 89 Abb. (88.) — s. a. Auge, Brille, Kinemat., Licht u. Farbe, Mikrosk., Spektrostopie, Strahlen. Organismen. D. Belt d. D. Jn. Entwick.

organismen. D. Welt d. D. In Entwidt. und Zusammenhang bargeftellt. Bon Oberstudienrat Brof. Dr. A. Lambert. Mit 52 Abb. (Bb. 236.)

Balāozoologie fiehe Tiere ber Borwelt. Berfpeftive, Die, Grundpägech, P. nebit Anwendg. B. Brof. Dr. K. Doehlem an n. 2. verd. Ajl.. M. 91 Fig. u. 11 Abb. (510.)

Stianzen. Die fleischfres. Bst. B. Brof. Dr. A. Bagner. Mit 82 Ubb. (Bb. 344.)
— Uns. Blumen u. Bft. i. Garten. B. Brof. Dr. U. Dammer. M. 69 Ubb. (Bb. 360.)
— Uns. Blumen u. Pft. i. Zimmer. B. Brof. Dr. U. Dammer. M. 65 Ubb. (Bb. 359.)
— Werdegung u. Jüdfungsgrundlagen d. Landen. Auftresten.

Inndm. Aufturpflanzen. B. Brof. Dr. A. Babe. (Bb. 766.) — f. auch Botanik, Garten, Lebewejen,

Bilze, Schädlinge.

Pflanzenphysiologie. B. Brof. Dr. H. Wolijch. Mit 63 fig. Photochemic. B. Brof. Dr. G. K üm mell. 2. Nfl. M. 23 Abb. i. T. u. a. 1 Taf. (227.) Photogrammetrie f. Kartentunde Abt. IV.

Photographie f. Abt. VI.

Bhusik. Berdegang d. mod. Ph. B. Obert. Dr. H. Keller. 2 Usl. W. Fig. (348.)
— Erperimentalphusik, Eleichgewicht u. Bewegung. Bon Geh. Reg.-Rat. Bros. Dr. R. Börnstein. M. 90 Ubb. (871.) Bhufit. Bh. t. Muche u. Dans. B. Studienr. D. Speitkamp. 2. Aufl. Mit 54 Abb. (Bb. 478.)

- Große Phyfiter. Bon Brof. Dr. F. A. Schulze. 2. Mufl. Mit 6 Bilbn. (324.) - f. auch Energie, Naturlehre, Optit, Relativitätstheorie, L Elektrotechnik Abt. VI. Bärme: ebenio

Bilge, Die. Bon Dr. A. Gidinger. Mit - f. a. Batterien. [64 Abb. (Bb. 334.)

Planeten, Die. Bon Brof. Dr. B. Beter. 2. Aufl. Bon Dr. Haumann. Mit 16 Figuren. (Bb. 240.) Planimetrie z. Gelbitunterr. B. Geh. Studr.

B. Crank. 2. Aufl. M. 94 Fig. (340.) Braftifde Mathematit f. Mathematik.

Brojektionslehre. In kurzer leichtfaßlicher Darstellung f. Selbstunterr. u. Schulgebr. Bon akad. Beichenl. A. Schubeiskh. Mit 208 Fig. im Text. (Bb. 564.)

Bindopathologie. Bon Dr. phil. et med (285. 767.) E. Stern.

Radium, Das, u. d. Radivaftivitat. Bon Brof. Dr. M. Centnerszwer. 2. Afl. Mit 33 Abbildungen. (Bb. 405.)

Rechenmaschinen, Die, und das Maschinen-rechnen. Bon Reg.-Rat Dipl.-Ing. K. Lenz. Mit 43 Abb. (Bb. 490.)

Rechenvorteile. Lehrbuch der R. Schnell-rechnen und Rechentunft. Bon Ing. Dr. 3. Bojto. M. zahlr. Abungsbeifp. (739.)

Melativitätstheorie. Einführ. in die. 2. vrb. Ufl. M. 118 Fig. B. Dr. B. Bloch. (618.)

Rontgenftrahlen, D. R. u.ihre Anwendg. B. Dr. med. G. Budh. M. 85 Ubb. i. T. u. auf 4 Tafeln. (Bb. 556.)

Sauglingspflege. Bon Dr. G. Robrat. Mit 20 2166. (對5. 154.)

Schachsviel, Das, und seine strategischen Bringipien. B. Dr. M. Lange. 3. Ausst. Mit 2 Bilbn., 1 Schachbrettagel u. 43 Diagrammen. (對5. 281.)

Schadlinge, Die, im Tier- u. Pflanzenreich u. i. Befämpt. B. Geh. Reg.-Mat Brof. Dr. K. Edite in. 3. U. M. 36 Fig. (18.)

Schnellrechnen f. Rechenborteile. Soulhngiene. Bon Brof. Dr. 2. Burger ftein. 3. Aufl. Mit 43 Fig. (Bb. 96.)

Serualbiologie f. Fortpflanzung, Bflangen. Sernalethit. B. Brof. Dr. S. C. Timer. (Bb. 592.)

Sinne d. Menich., D. Sinnesorgane u. Sinnesempfindungen. B. Hofrat Brof. Dr. J. Kreibig. 3. Aufl. M. 30 Abb. (27.)

Conne, Die. Bon Dr. A. Rraufe. Mit (26. 357.) 64 Abb.

Spettroftopie. Bon Dr. 2. Grebe. 2. Aufl. M. 63 Fig. i. T. u. a. 2 Doppeltaf. (284.) Spiel siehe Mathem. Spiele, Schachspiel. Sport. Bon Generassetr. E. Diem. Mit 1 Titelb. u. 4 Spielps. i. T. (Bb. 551.)

Sprade. Die menidlide Gprade. Thre Entwidlung beim Rinde, ihre Gebrechen und beren Beilung. Bon Behrer R. Nidel. Mit 4 Abb. (230.586.)

- fiehe auch Rhetorik, Sprache Abt. III. Statit. B. Baugewerksschulbirettor Reg. Baum. U. Schau. 2. Aufl. M. 112 Fig. (Bb. 828.) im Tert

- siehe auch Festigkeitslehre, Mechanit. Sterilisation fiebe Desinfeftion.

Stiditoff f. Luftstiditoff.

Stimme. Die menichliche St. und ihre Dugiene. Bon Geh. Med.-Rat Brof. Dr. B. S. Gerber. 3., verb. Aufl. Mit 21 2166. (286. 136.)

Strahlen. Sichtbare u. unfichtb. Gt. Bon Geh. Reg.-Rat Brof. Dr. R. Börn ftein. 3. Aufl. b. Brof. Dr. E. Regener. Mit 71 Abb. (386. 64.)

Suggestion. Oppnotismus und Suggestion. B. Dr. E. Trömner. 3. Aust. (Bb. 199.)

Sügwaffer-Plantton, Das. B. Brof. Dr. D.3 ach arias. 2.U. 57 Ubb. (Bb. 156.) Tabat, Der. Bon Jak. Wolf. 2. Aufl. Mit 17 Abb. i. T. (Bb. 416.) (Bb. 416:)

Thermodynamif f. Abt. VI.

Tiere. T. der Borwelt. Bon Brof. Dr. D Abel. Mit 31 Abb. Abel. Mit 31 Avo.

- Die Fortpflanzung der T. B. Brof.

- Die Fortpflanzung der T. B. Brof. (26. 399.)

Dr. R. Goldichmidt. Mit (36. 253.)

- Lebensbedingungen und Berbreitung der Tiere. Bon Brof. Dr. D. Maas. (Bb. 139.) Mit 11 Rarten und Abb. Zwiegestalt der Beichlechter in Der

Tiermelt (Dimorphismus). Bon Dr. Fr. Rnauer. Mit 37 Fig. (286. 148.) - f. Aguarium, Batterien, Bienen, Saustiere, Korallen, Lebewef., Schädlinge, Urtiere, Bogelleb., Bogelzug, Wirbeltiere.

Tiergucht fiehe Abt. VI: Rleintiergucht, (286. 431.) Tiergüchtung.

Trigonometrie, Cbene, 3. Telbstunterr. B. Gean B. Grang. 3. Aufl. Mit 50 Fig. (36.431.) - Sphärische Tr. 3. Selbstunterr. Bon Geh. Studienr. B. Crans. (Bb. 605.)

uberfuloje, Die, Wesen, Berbreitung, Ursache, Berhütung und Seilung. Bon Generglarzt Prof. Dr. W. Schumburg. Tuberfuloje.

3. Auil. M. 1 Taf. u. 8 Fig. (图8.47.) Turnen. Bon Oberl. &. Edarbt. Mit

1 Bildnis Jahns. (285.583.) — f. auch Leibesübungen, Anatomie b. Menschen Bd. VI.

Urtiere, Die. B. Prof. Dr. R. Gold-ich mibt. 2. A. M. 44 Abb. (Bb. 160.)

Urzeit. Der Menich d. U. Bier Borlejung. aus der Entwicklungsgeschichte des Men-ichengeschlechts. Bon Dr. A. Seilborn. 3. Ausl. Mit 47 Abb. (Bb. 62.) Berbildungen, Körperl., i. Kindesalt. u. ihre Berh. B. Dr. M. Davib. M. 262166. (321.) Bererbung. Erp. Abstammge .= u. B .= Lehre. Bon Brof. Dr. E. Lehmann. Mit 20

Abbildungen. (Bb. 379.) Beiftige Beranlagung u. B. B. Dr. phil. et med. G. Commer. 2. Aufl. (512.)
— fiehe auch Befruchtung.

Bogelleben, Deutsches. Zugleich als Er-tursionsbuch für Bogelpreunde. B. Prof. Dr. A. Boigt. 2. Aufl. (題句, 221.) Bogelgup und Bogelichut. Bon Dr. 23. R. Edarbt. Mit 6 Abb. (題句. 218.)

Bald, Der dtiche. B. Brof. Dr. S. Saus . rath. 2. Ufl. M. Bilberanh. u. 2. Rarten. - siehe auch Solz Abt. VI. [(Bb. 153.) Barme. Die Lehre v. b. B. B. Geh. Reg .- Rat Brof. Dr. R. Börnstein. M. 33 Abb. 2. Aufl. v. Brof. Dr. A. Bigand. (172.)

— i. a. Luft, Wärmetraftmaich. Wärmetehre, ichn. Thermodynamit Abt. VI. Baifer, Das. Bon Geb. Reg.-Rat Dr. D. Aniel mino. Mit 44 Ubb. (Bb. 291.)

Beidwerf, D. dtiche. B. Forstmitr. G. Frhr. v. Norden flycht. M. Titelb. (Bd. 436.) Beltall. Der Ban des B. Bon Brof. Dr. 3. Scheiner. 5. Aufl. Bon Objerv. Brof. Dr. B. Guthnid. Dt. Fig. (24.) Weltäther f. Materie.

Beltbild. Das aftronomifche 2B. im Banbei m. 2. Aufl. Mit 19 Abb. (Bb. 110.)

fiehe auch Aftronomie.

Beltentstehung. Entstehung d. 2B. u. d. Erde nach Cage u. Biffenich. B. Brof. Dr. DR. B. Weinstein. 3. Aufl. (36. 223.)

Beltuntergang. Untergang der Belt und der Erde in Sage und Bifenichaft. B. Brof. Dr. M. B. Beinstein. (Bb. 470.)

Wetter. Unfer 28. Einführ. i. d. Klimatol. Deutschl. B. Dr. R. Sennig. 2. Aufl. Mit 48 Abb. (Bd. 349.)

Einführung in die Betterfunde. Bon Brof. Dr. L. Weber. 3. Aufl. 28 Abb. u. 3 Taf. (B) (28), 55.)

Birbeltiere. Bergleichende Anatomie der Sinnesorgane der B. Bon Brof. Dr. 28. Lubofch. Mit 107 Abb. (Bb. 282.)

Bahnheilfunde fiehe Gebig.

Bellen- und Gewebelehre fiche Anatomie bes Menichen, Biologie.

Boologie f. Abstammunger, Gere, Rienen, Biologie, Schablinge, Tiere, Bienen, Biologie, Sogelsug, Urtiere, Bogelleben, Bogelleben,

#### VI. Recht, Wirtichaft und Technit.

Agrifulturchemie. Bon Dr. B. Krifche. Bilang f. Buchhaltung u. B. 2. verb. Aufl. Mit 21 Abb. (Bb. 314.) Brauerei f. Bierbrauerei. Angestellte fiebe Raufmännische A.

Untile Birtichaftsgeichichte. Bon Dr. D. Reurath. 2. umgearb. Aufl. (258.) fiebe auch Antifes Leben Abt. IV.

Arbeiterichut Arbeiterverjicherung. und B. Geh. Sofrat Brof. Dr. D. v. 3 wie-bined - Sübenhorft. 2. Aufl. (78.) Arbeitsleiftungen des Meniden, Die. Ein-führ. in d. Arbeitsphysiologie. B. Brof. Dr. H. Boruttau. M.14 Fig. (Bd. 539.) - Berufsmahl, Begabung u. A. in ihren gegenseitigen Begiehungen. Bon 28.

Ruttmann. 2. Ufl. M. Abb. (86. 522.) Argneimittel und Genugmittel. Bon Brof. Dr. D. Schmiebeberg. (Bd. 363.) Argt, Der. Geine Stellung und Aufgaben im Kulturleben der Gegenw. Bon Dr. med. M. Fürst. 2. Aufl. (Bb. 265.) (35. 265.) 8. Urtel. (Bd. 757.) Automobil, Das. B. Dr.-Ing. R.

Baufunde f. Gifenbetonbau. Baufunft fiehe Ubt. III. Beleuchtungsmefen. Bon Ing. Dr. S. Bur. Mit 54 Abb. (Bd. 433.) 23. 25 e 5 -

Bergbau. Bon Bergaffeffor F. (Bb. 467.) bing. Bevolterungswefen. Bon Brof (38.670.) bon Bortfiewicz.

Bewegungslehre f. Mechan., Aufg. a. b. M. Bierbrauerei. Bon Dr. A. Bau. Mit 47 2166. (Bb. 333.)

Buch. Bie ein B. entiteht. B. Brof. A. B. Unger. 4. Aufl. M. 7 Tai. u. 26 Abb. im Tert. (Bb. 175.) — j. a. Schrift- u, Buchwesen Ubt. IV.

Buchhaltung u. Bilang, Raufm., und ihre Beziehungen 3. buchhalter. Organijation, Kontrolle u. Statiftif. B. Dr. B. Gerft-ner. 3. Ufl. M. 4 ichemat. Darft. (507.) Dampfteffel fiehe Feuerungsanlagen.

Dampfmajchine, Die. Bon Geb. Bergrat Broj. R. Bater. 2 Bbe. I: Birkungs-weise b. Dampses i. Kessel u. i. b. Masch. 4. Afl. M. 37 Abb. (393.) II: Ihre Gestalt. u. Berwend. 2. Afl. M. 105 Abb. (394.)

Desinfektion, Sterilisation und Konfer-vierung, Bon Reg.- und Med.-Mat Dr. D. Solbrig. Mit 20 Abb. (Bb. 401.) Deutigh f. handel, handwerk, Landwirt-ichaft, Vertassung, Weidwerk, Wirtschafts-

leben, Zivilprozegrecht; Reich Abt. IV. Drähte u. Kabel, ihre Anfertig. u. Unwend. i. d. Elettrotech. B. Ober-Bost-Insp. H. Brid. 2. Aust. M. 43 Abb. (Bd. 285.)

Dynamit f. Mechanit, Aufg. a. b. M. 2. Bb., ebenso Thermodynamit.

Eisenbahuweien, Das. Bon Eisenbahnbau-u. Betriebsinft. a. D. Dr.-Ing. E. Bie-bermann. 3. verb. U. M. 62 Ubb. (144.) Gifenbetonbau, Der. B. Dipl .- 3ng. G. Saimovici. 2. Aufl. Mit 82 Abb. i. T. (Bb. 275.) fowie 6 Rechnungsbeifp.

Gifenhüttenmefen, Das, Bon Geh. Bergr. Brof. Dr. H. Webbing. 5. Aufl. v. Berg-aff. F. W. Webbing. M. 22 Abb. (20.) Eleftrifde Rraftübertragung, Die. B. Ing. B. Röhn. 2. Afl. M. 133 Abb. (Bb. 424.) Clettrodemie. Bon Prof. Dr. R. Urnbt. 2. Aufl. Mit 37 Abb. i. T. (Bb. 234.)

Elektrotechnik, Grundlagen d. E. B. Obering. A. Motth. 3, Aufl. M. Abb. (391.)

– 1. auch Drähte u. Kabel, Telegraphie. Erbrecht, Testamentserrichtung und E. Bon Brof. Dr. F. Leonhard. (Bd. 429.) Ernährung u. Rahrungsmittel f. Abt. V. Farben u. Farbitoffe. J. Erzeug. u. Ber-wend. B.Dr.A. Zart. 31 Abb. (Bd. 483.) — fiebe auch Licht Abt. V.

Verniprechtechnik f. Telegraphie. Reuerungsanlagen, Induftr., u. Dampfleffel. B. Ing. J.E. Maher. 88 Ubb. (Bb. 348.) Frauenbewegung fiche Abt. IV.

Funtentelegraphie fiehe Telegraphie.

Gurforge f. Ariegsbeschädigtenfürf., Gaug-

Gartenftadtbewegung, Die. Bon Landes-wohnungsinfpettor Dr. S. Rampffmener. 2. Aufl. M. 43 2166. (36. 259.)

Befängnismejen f. Berbrechen.

Geldwesen, Zahlungsverkehr u. Bermögens-verwalt. Bon G. Maier. 2. Aufl. (398.) — fiche auch Münze Abt. IV.

Genugmittel fiebe Argneimittel und Ge-

Bewerblicher Rechtsichut i. Deutschland. 23. Patentanio. B. Tolksborf. (Bb. 138.) - fiche auch Urheberrecht.

Braphifche Darftell., Die. Gine allgemein= verst. Einführ. i. d. Sinn u. d. Gebrauch b. Methode. Bon hofrat Brof. Dr. F. Auerbach. 2. Ufl. M. 139 Abb. (437.)

Sandel. Geichichte b. Belth. Bon Real-ghmnafialbirettor Brof. Dr. M. G. (Bb. 118. Schmidt. 3. Aufl. - Geichichte des deutschen Sandels feit b. Ausgang bes Mittelalters. Bon Dir. Brof. Dr. 28. Langenbed. 2. Aufl. Mit 16 Tabellen. (36.237.)

Dandfeuerwassen, Die, Entwidl. u. Techn. B. Major R. Weiß. 69 Abb. (Bb. 364.) Dandwerf, D. deutsche, in s. tusturgeschistle. Entwidsen, B. Geh. Schutt. Dr. E. Dito. 5. Aft. M. 23 Abb. a. 8 Tas. (Bb. 14.)

Daushalt f. Chemie, Desinfett., Phhfit; Nahrungsm. Abt. IV; Bakter. Abt. V. Sauferban fiehe Banfunbe. Beleuchtungswefen, Beigung und Luftung.

Debezeuge. Silfsmittel gum Beben fefter, flüssiger und gasf. Körper. Bon Geh Bergrat Prof. R. Bater. 2. Aufl. M Von Geh. 67 2166. (38.196.)

Deizung und Lüftung. Bon Dipl.-Ing. Brabel (Bb. 759.)

Sols, Das S., seine Bearbeitung u. seine Berwendg. B. Just. J. Großmann. Mit 39 Originalabb. i. T. (Bb. 473.) (286. 473.)

Das. Bon B. hotelweien, Damm = Etienne. Mit 30 Abb. (36. 331.) Duttenmefen fiebe Gifenhuttenmefen.

Immunitätslehre f. Abwehrfrafte Abt. V. Ingenieurtednit. Chopfungen d. 3. der Reuzeit. Bon Geh. Regierungerat DR. Beitel. Mit 32 Abb. (Bd. 28.)

Instrumente fiehe Optische 3. Rabel f. Drafte und R.

Ralte, Die, ihr Beien, i. Erzeug. u. Berwertg. 23. Dr. H. Alt. M. 45 2166. (311.) Raufmann. Das Recht des R. Gin Leitfaben f. Kaufleute, Studier. u. Juriften. B. Juftigrat Dr. M. Strauß. (Bb. 409.) Raufmannifde Angestellte. D. Recht d. f. A. B. Buftigr. Dr. M. Straug. (361.)

Raufmannifdes Rechnen. Bon Dberlehrer R. Dröll. (23d. 724.) Bon Dos: - Sobere faufm. Arithmetit. (Bb. 725.) Roburger.

- Lehrbuch der Rechenvorteile. Schnell-rechnen und Rechentunft. Bon Dr. Ing. 3. Boilo. (Bd. 739.)

- f. auch Rechenmaschine.

Rinematographie. Bon Dr. S. Lehmann. 2. Aufl. B. Dr. 23. Mert 6. Mit 68 gum Teil neuen Abb. (230. 358.)

Alein- u. Stragenbahnen. Die. B. Obering. a. D. Oberichrer A. Liebmann. Mit 85 Abb. (Bb. 322)

Rleintierzucht, Die. Bon Fachl. f. Gartenbau und Kleintierzucht Joh. Schneisber. Mit 59 Fig. i. T. u. a. 6 Tat. [(35.601)

— siehe auch Tierzüchtung. [(Bb. 601) Kohlen, Uniere. B. Bergasi. B. Kufut. 2. verb. Aust. Mit 49 Abb. i. Text u. (Bd. 396.) 1 Taf.

Kolonialbotanif. Bon Prof. Dr. F. Tob-ler. Mit 21 Abb. (Bd. 184.) (36. 184.) Rolonisation, Innere. Bon U. Bren-(36. 261.) ning.

Konfervierung fiche Deginfettion. Konjumgenoffenicaft, Die. Bon Brof. Dr. F. Staubinger. 2. Aufl. (Bb. 222.)

- f. auch Mittelftandsbewegung, Birtichaftliche Organisationen.

Araftanlagen siehe Dampsmaschine, Feue-rungsanlagen und Dampstessel, Wärme-trastmaschine, Wassertrastanlagen.

Kraftübertragung, Die elett. B. 3ng. B. Röhn. 2. Afl. M. 133 Abb. (26. 424.) Arieg. Aufturgeicichte d. A. B. Brof. Dr. R. Beule, Geh. Hofrat Brof. Dr. E. Bethe, Brof. Dr. B. Schmeibter. Brof. Dr. A. Doren, Brof. D. B.

(235. 561.) Serre.

Kriegsbeichädigtenfürforge. In Berbin-bung mit Med.-Nat, Oberstabsarzt u. Chefarzt Dr. Rebentisch, Gewerbe-ichulbir. S. Back, Direktor bes Städt. Arbeitsamts Dr. B. Schlotter bersg. v. Krof. Dr. S. Kraus, Leit. b. Sädt. Fürsorgeamts für Kriegshinterblieb. in Frantfurt a. M. M. 2 Abbildgst. (523.)

Kriegsichiffe, Uniere. B. Geh. Marinebaur. a. D. E. Krieger. 2. Ajl. b. Marinebaur. Fr. Schürer. M. 62 Abb. (389.)

Kriminaliftif, Moderne. Bon Amterichter Dr. A. Sellwig, M. 18 Abb. (Bb. 476.)

- f. a. Berbrechen, Berbrecher.

Landwirtichaft, Die deutsche. B. Dr. 23. Claafen. 2. Aufl. Mit 15 Abb. u. (題8. 215.) 1 Marte. f. auch Agrifulturchemie, Rleintieraucht, Luftstidstoff, Tierzüchtung; Saus-tiere, Landwirtschaftliche Kulturpflan-

tiere, Landwirtschaftlich zen, Tierkunde Abt. V.

Landwirtichaftl. Maichinenfunde. B. Geh. Reg.-Rat Brof. Dr. G. Fiicher. 2. Afl. Mit 64 Abbilbungen. (288. 316.)

ihre wissenschaftlichen Luittiabrt. Die, Grundlagen und ihre techniche Entwid-lung. Bon Dr. R. Nimführ. 3. Aufl. v. Dr. Fr. Suth. M. 60 Abb. (Bd. 300.) Luftftidftoff, Der, u. f. Berm. B. Brof. Dr. R. Raifer. 2.4. M. 13 Ubb. (313.)

Luftung. Beigung u. L. Bon Dipl.=Ing. (Bb. 759.) Bradel.

Marr, Karl. Berfuch e. Bürdigung. B. Brof. Dr. R. Bilbrandt. 3. U. (621.) - f. auch Sozialismus.

Maidinen f. Dampimafdine, Bebezeuge. Landwirtsch. Majchinentunde, Warmetraftmaid., Bafferfraftmaid.

Maidinenclemente, Bon Geh. Bergrat Brof. R. Bater. 3. A. M. 175 Abb. (Bb. 301.) Mage und Meifen. Bon Dr. 23. Blod. Mit 34 2166. (36.385.)

Medanif. B. Brof. Dr. G. Samel. 3Bbe, I. Grundbegriffe d. M. II. M. der feiten Körper. III. M. b. flüss. u. luftsom. Körper. (Bb. 684/686.)

aufgaben aus der tednischen f. 5. Schul- u. Selbstuntert. B. Brof. N. Schul- u. Selbstuntert. B. Brof. N. Schuitt. M. zahlt. Fig. I. Bewe-gungst., Statik. 2. Auft. M. zahlt. Aufg. u. Böjungen. II. Ippnamik. 140 Aufg. u. Böf. III. Festigkeitstehre. (Bb. 557/559.)

Metallurgie. Bon Dr.-Ing. A. Nugel. I. Leicht- u. Ebelmetalle. II. Schwer-38b. 446/447.)

Miete, Die, nach d. BGB. Gin Sandbuch-fein f. Juriften, Mieter u. Bermieter. B. Justigrat Dr. M. Strauß. (194.) M. Reit. Mit 16 Abb. (Bb. 362.) Mittelftandsbewegung, Die moderne, Bon Dr. 2. Müffelmann. (Bb. 417.)

nahrungsmittel f. Abt. V.

Raturwiffenich. u. Technit. Um fauf. Beb-ftuhl d. Beit. überi. üb. d. Birtgen. b. fuhl d. Zeit. überl. üb. d. Birlgen. b. Entw. b. M. u. T. a. b. gef. Kulturleb. B. Geh. Reg.-Kat Krof. Dr. B. Laun -hardt. 3. Aufl. Mit 3 Abb. (Bb. 23.) Raufif. B. Dir. Dr. J. Möller. 2. Aufl. Wit 64 Fig. i. T. u. 1 Seefarte. (255.) Rormalifierung. Spezialifierung u. Typi-fierung. B. Obering. A. San h. (520.)

Optischen Inftrumente, Die. Lube, Die froftop, Gernrohr, photogr. Objettiv u. ihnen verw. Inftr. Bon Brof. Dr. M. v. Rohr. 3. Aufl. M. 89 Abb. (Bb. 88.) Organisationen, Die wirticaftlichen. Bon Brof. Dr. G. Leberer. (對6.428.)

Ditmart, Die. Gine Ginführ. i. b. Brobleme ihrer Wirtschaftsgesch, Orsg. von Broi. Dr. 28. Mitscherlich. (Bb. 351.) (36.351.)

Patente u. Patentrecht f. Gewerbl. Rechtsich. Bervetuum mobile, Das. B. Dr. Fr. 3 ch at. (35. 462.)

Mit 38 Abb. Bhotochemie. Bon Brof. Dr. G. mell. 2. Aufl. Mit 23 Abb. i. auf 1 Tafel. G. Küm. i. Tert u. (Bd. 227.)

Bhotographie, Die, ihre wissenichaftlichen Grundlagen u. i. Anwendung. B. Dipl.-Ing. Dir. Dr. D. Prelinger. 2. Auft. (35.414.) Mit 64 Abb.

- Die fünstlerische Ph. Ihre Entwick-lung, ihre Brobleme, ihre Bebeutung. Bon Studienrat Dr. W. Warstat. 2., verb. Aufl. Mit Bilderanh. (Bb. 410.)

Angewandte Liebhaber-Photographie, ihre Tednit und ihr Arbeitsfeld. Bon Studr. Dr. 23. 23 ar ft at. M. Abb. (535.)

Postwesen, Das. Bon Sieblist. 2. Aufl. Von Oberpostrat D (Bb. 182.) Rechenmaschinen, Die, und das Maschinen-rechnen. Bon Reg.-Rat Dipl.-Ing. R. Leng. Mit 43 Abb. (36.490.)

Rednen fiehe faufm. Rechnen.

Recht. Rechtsfragen des täglichen Lebens in Familie und Saushalt. Bon Juftigrat Dr. M. Strauß. (Bb. 219.) Rechtsprobleme, Mod. B. Geh. Juftigr. Brof. Dr. J. Rohler. 2. Aufl. (Bb. 128.) - f. auch Erbrecht, Gewerbl., Rechtsichut, Raufm. Angest., Rriminalistif, Urheberrecht. Berbrechen, Berfaffungerecht,

Reichsverfaffung fiebe Berfaffung.

Salzlageritätten, Die deutigen. Ihr Bor-tommen, ihre Entstehung und die Ber-wertung ihrer Brodufte in Industrie und Landwirtschaft. Bon Dr. C. Riemann. Mit 27 Abb. (38.407.) - fiehe auch Geologie Abt. V.

Säuglingsfürforge. Bon Oberarzt Dr. med. F. Rott. (Bb. 509.)

Schmudit., Die, u. b. Schmuditeininduftr. B. Dr. A. Copler. M. 64 Abb. (Bb. 376.) Soziale Bewegungen u. Theorien b. 3. mod. Arbeiterbem. B. G. Maier. 7. 21. (Bb.2.)

- f. a. Arbeiterschup u. Arbeiterversicher. Sozialismus. Die gr. Sozialisten. Bon Privatboz. Dr. Fr. Mudle. 3. Aufl. I. Owen, Fourier, Broubon. II. Saint-Simon, Becqueur, Buchez, Blanc, Robbertus, Beitling, Mary, Laffalle. (269, 270.) - f. auch Marr: Rom, Goz. Rämpfe i. alt. R. Abt. IV.

Spinnerei, Die. Bon Dir. Brof. M. Lehsmann. Mit 35 Abb. (Bb. 338.)

Sprengstoffe, Die, ihre Chemie u. Technologie, B. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. R. Biedermann. 2. Aujl. M. 12 Fig. (286.)

Staat fiehe Abt. IV.

Statif. B. Reg.-Baum. Baugewerlichulbir. A. Schau. 2. Auft. M. 112 Fig. im Text. (Bb. 828.) — siehe auch Festigkeitslehre, Wechanik, Aufg. a. d. M. I.

Statiftif. B. Brof. Dr. S. Schott. 2. Ufl. (Bb. 442.)

anwalt Dr. E. De de. (Bb. 767.) Strafe und Berbrechen. Geschichte u. Dr. ganil. d. Geschingniswes. B. Errasunstattsdir. Dr. med. B. Bolliy. (Bd. 323.)

Stragenbahnen. Die Alein= u. Stragenb. Bon Oberingenieur a. D. Oberlehrer A. Liebmann. M. 85 Abb. (Bb. 322.)

Tabaf, Der. Andau, Jandel u. Berarbeit. B. Fac. Wolf. 2., verb. p. ergänzte Aufl. Mit 17Abb. (Bd. 416.) Technif, Die hemiiche. Bon Dr. A. Mülter. 2. Aufl. Mit Abb. (Bd. 191.)

- Einsührung in d. T. Bon Geh. Reg. Rat Prof. Dr. H. Lorenz. Mit 77 Abb im Text. (Bd. 729.)

Tedn. Beidnen f. Beichnen.

Telegraph. D. Telegraph.- u. Fernsprechu. B. Oberbostr. O. Sie blift. 2. U. (183.)

— Telegraphen- und Fernsprechtechnit in ihrer Entwidfung. B. Oberbost-Insp. D. Brid. 2. U. Mit 65 Abb. (Bb. 235.)

— Die Funkentelegr. B. Telegr.-Insp. S. Thurn. 5. Unil. M. 51 Ubb. (Bb. 167.)

— fiese auch Dräfte und Kabel.

Testamentserrichtung und Erbrecht. Bon Brof. Dr. F. Leonhard. (Bb. 429.)

Thermodynamik, Praktische. Aufgaben u. Beispiele zur technischen Wärmelehre. Von Geh. Beergrat Brof. Dr. R. Vater. Mit 40 Abb. i. Text u. 3 Taj. (Vo. 596.) — siehe auch Wärmelehre.

Tiergüchtung. Bon Tierzuchtbireftor Dr. G. Bilsborf. 2. Aufl. M. 23 Abb. auf 12 Taf. u. 2. Fig. i. T. (Bb.869.)

fiebe auch Kleintierzucht.

Uhr, Die. Grundlagen u. Technif b. Zeitmesig. B. Brof. Dr.-Fing. D. Bod. 2., umgearb. Aufl. Mit 55 4bb. i. T. (216.) Urheberrecht. D. Recht a. Echrift- u. Aunitw.

Urheberrecht. D. Nechta. Schrifts u. Aunim. B. Rechtsanw. Dr. R. Mothes. (435.)
— siehe auch gewerblich. Rechtsschutz.

Berbrechen. Strafe und B. Geschichte u. Draganisation d. Gesängnisweiens. B. Strafanst.-Dir. Dr. med. B. Bollit. (Bd. 823.)
— Moderne Kriminalistif. B. Amtsrichter Dr. A. de 11 wig. M. 18 Abb. (Bb. 476.)

Berbrecher. Die Psychologie des B. (Ariminalpinch.) B. Strafanstaltsdir. Dr. med. B. Bollis. 2.A. M.5 Diagr. (Bd. 248.)

Berfassung. Die neue Reichsverfassung. B. Brivators. Dr. D. Buhler. (Bb. 762.)

— siehe auch Steuern, die neuen Reichset.
Berfassu. Berwaltung d. deutschen Städte. Bon Dr. M. Schmib. (466.)

— Deutsch. Berjasser. i. geschichtt. Entw.

B. Prof. Dr. E. Hubrich. 2.A. (Bb.80.) Berfebrentwickung i. Denticht. feit 1800 fortgef. b. 3. Gegenw. Bon Geh. hofr. Prof. Dr. B. Lob. 4., verb. Aff. (15.)

Berficherungswefen. Grundzüge bes B. (Arivatversicher.). Bon Brof. Dr. A. Mane S. 3., verand. Aufl. (Bb. 105.)

Bollswirtschaftslehre. Grundzüge der B. Bon Brof. Dr. G. Jahn. (188. 681.) Bald, Der deutiche. B. Brof. Dr. Haus rath. 2. A. Bilderanh. u. 2 Kart. (153.)

Barmefrastmaschinen, Die neueren. Bon Geb. Bergrat Prof. R. Bater. 2 Bbe. I: Einführung in die Theorie u. d. Ban d. Gasmasch. J. Alpfl. M. 41Afb. (Bb. 21.) II: Gaserzeuger, Großgasmasch., Dampfu. Gasturb. 4. Aufl. M. 43Afb. (Bb. 86.)

Barmetehre, Ginf. i. d. techn. (Thermodynamif). B. Geh. Bergr. Prof. R. Bater. 2. Aft. von Dr. F. Schmidt. (516.)

- f. auch Thermodynamik.

Wasser, Das, Bon Geb. Reg.-Rat Dr. D. Unielmino. Mit 44 Ubb. (Bb. 291.) — s. a. Luft, Wass., Licht, Wärme Ubt. V.

— 1. a. Lutt, Ballt, Lidt, Larme Abt. V. Basserstantagen und -maschine. Bon Dr.-Ing. F. Lawaczek. (Bb. 732.) Beiwerk. D. dicke. B. Forfimeit. G. Frhr. v. Wordenstluck. M. Titelb. (436.) Beinbau und Beinbereitung. Bon Dr. F.

Schmitthenner. 34 Abb. (Bb. 332) Birticaftlicen Organisationen, Die. Bon Brof. Dr. G. Lederer. (Bb. 428.) f. Ronfumgenoss., Mittelstandsbeweg.

Birtichaltsgeographie. Bon Brof. Dr. F. Seiderich. Birtichaftsgeich. f. Antike W., Oftmark. Rirtichaftsgeich. Teutich. Auf gegraph

Birtichaftsteben, Deutsch, Auf geograph Grundt, geich, b. Brof. Dr. Chr. Gruver. 4. U. v. Dr. d. Rein lein. (42.) — Die Entwidlung des deutschen Birt-

ichaftslebens i. letten Jahrh. B. Geh. Reg. Rat Prof. Dr. L. Pohle. 4.Al. (57.)

— Deuticht. Stellung i. d. Weltwirtich. B. Prof. Dr. B. Arnbt. 3.A. (Bd. 179.)
Beichnen. Techn. Bon Prof. Dr. Horit.
Mann. (Bd. 548.)

mann. (Bo. 548.) Zeitungswesen. B. Dr. H. Dieg. 2. Aufl. (Bb. 328.)

Bivilprozegrecht, Das beutiche. Bon Juftigrat Dr. M. Straug. (Bb. 315.)

# Teubners kleine Sachwörterbücher

bringen sachliche und worterläuternde Erklärungen aller wichtigeren Gegenstände und Jacausdrücke der einzelnen Gebiete der Natuz und Geisteswissenschaften. Sie wenden sich an weiteste Kreise und wollen vor allen auch dem Nichtsachmann eine verständnisvolle, befriedigende Lektüre wissenschaftlicher Werke und Zeitsschriebeigende Lektüre wissenschaftlicher Werke und Zeitsschriften ermöglichen und den Zugang zu diesen etleichtern. Dieser Zweck hat Auswahl und Jassung der einzelnen Erklärungen bestimmt: Berücksichtigung alles Wesentlichen, allgemeinverständliche Fasung der Erläuterungen, ausreichende sprachliche Erklärung der Jacquisdrücke, wie sie namenlich die immer mehr zurücktretende bumanistische Vorbildung ersorderlich macht.

Wit größeren rein wissenschaftlichen Nachschagewerken können die kleinen Sachwörterbücher namentlich hinsichtlich der Vollfändigkeit natürlich nicht in Wettbewerb treten, sie verjogen sa aber auch ganz andere Zwecke, durch die Preis und Unstang bedingt waren. Den allgemeinen Konversitionslezita gegenüber bieten sie der sich den sich ohnehin mehr und mehr spezialisterenden auch ausersachten Intersen des Einzelnen Vorteile insofern, als die Vearbeitung den besonderen Vedürsinissen des einzelnen Fachgebietes bessetzung den des einzelnen Fachgebietes bessetzung den die Areus und Achbeschaftung der einzelnen abgescholossen dann, als insbesondere auch die Areus und Achbeschaftung der einzelnen abgescholossen Gebiete behandelnden Vände bedrutend leichter ist als die einer Gesamt-Enzöstopädie, deren erster Vand geswöhnlich schon wieder veraltet ist, wenn der leiste erschein.

Breis gebunden M. 5 .- bis M. 7.20

Biergu Teuerungezuschläge des Berlags: September 1920 100%, Abanderung vorbehalten.

- \* find ericienen byw. werden demnachft ericheinen; die anderen Bande find in Borbereitung.
- \*Bhilofophifches Worterbuch. 2. Rufl. Bon Dr. B. Thormeger.
- \*Pinchologisches Wörterbuch von Dr. griß Giese.
  - Literaturgeichichtliches Wörterbuch von Dr. S. Röhl.
- Runftgeschichtliches Wörterbuch von Dr. E. Cohn: Wiener.
- Musikalisches Wörterbuch von Brivatdozent Dr. J. H. Moser.
- Wörterbuch des klaffischen Altertums von Dr. B. A. Müller. \*Physicalifches Wörterbuch von Broj. Dr. G. Berndt.
- Chemisches Wörterbuch von Brivatdozent Dr. H. Remij.
- Aftronomifches Wörterbuch von Observator Dr. S. Naumann.
- \*Geologifch mineralogifches Wörterbuch von Dr. C. W. Schmidt.
- \*Geographisches Wörterbuch von Brof. Dr. D. Rende.
- \*Boologisches Worterbuch von Dr. Th. Knottnerus : Meger.
- \*Botanisches Wörterbuch von Dr. O. Gerke.
- \*Wörterbuch der Warenkunde von Brof. Dr. M. Pietsch.
- \*Sandelswörterbuch von Dr. 3. Sittel u. Juftigrat Dr. M. Strauf.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin



Die G

#### 300020694787

Beltfrise

Von Prof. Dr. R. Kjellen. Geh. ca. M. s .-, geb. ca. M. 10 .-In dem die Sortführung feiner in 19 Ruflagen verbreiteten "Grofmachte der Gegen-wart" bilbenden Wert beleuchtet der Berfaffer im erften Teil das Softem der Grofmachte por dem Weltkriege, fie als die gewaltigften Lebensericheinungen auf ber Erde betrachtend, mit leidenschaftlicher Teilnahme und gefpannter Aufmerklamteit, zugleich aber mit dem icharfen ftille Mid, der hinter der Einschericheinung die Seiemästigkeit jude. Mit kindnen reichen Siff aus der Sülle die wesentlichen Züge auswählend, schaft Kjellen so ungewöhnlich ansichauliche Eedensbilder der acht Großmächte. Der zweite Tell will ein Wegweiser durch die Machtroblenne des Weltstiges ein und bringt eine Kennzeichnung des Siaatensspienes, wie es aus dem Kriege hervorgegangen ist. Den Abschluß bildet eine Vetrachtung über das Wefen der Großmacht überhaupt.

Das Gnmnasium und die neue Sürsprachen und Sorderungen für feine Ethaltung und feine Butunft. Beh. M. 4.50, geb. M. 6 .-

Das Buch ftellt in langeren Darlegungen und turgeren Außerungen berufener Surfprecher aus allen Rreifen und Arbeitsgebieten, vor allem auch von Mannern bes prattifden Lebens, Bufammen, was fich über Bedeutung der humaniftifden Bildung und des Bomnafiums für bie funftige Bestaltung unferes Volkslebens fagen laft.

Bur Einführung in die Philosophie der Gegenwart Bon Geb. Rat Brof. Dr. A. Riehl. S. Aufl. Geb. M. 4.50, geb. M. 6.40 ... Co fteigt ein Stud geiftiger Menichheitsgeschichte in feinen wefentlichen Umriffen mit betauf, und indem wir uns um die Sache bemuben, lernen wir grofe Menichen tennen, die fur uns gelebt haben und uns einladen, mit ihnen ju leben." (Sagl. Rundichau.)

Bersönlichkeit und Weltanschauung Bindol. Untersuch. zu Religion, Runft u. Philosophie. Von Dr. R. Müller = Sretenfels. Mit Abb. im Tert u. auf 5 Taf. Beb. M. 6 .-, geb. M. 9 .-

Aus Weimars Vermächtnis

"Richts vom Berganglichen, wie's auch geschah! Uns zu verewigen find wir ja ba." 3m Sinne blefes Goetheichen Spruches foll in dieser Reihe zwanglos ericeinender Schriften verlucht werden, bas ewig Lebendige ber groffen Beit deutschen Oeifteslebens fur Gegen-wart und Zutunft fruchtbar zu machen. — Zunachft erichtenen:

Schiller, Goethe und das deutsche Menschheitsideal. Von Brof. R. Bornhaufen. (Bd. 1.) Rart. M. 5 .-

Lebensfragen in unferer elaffifden Dichtung. Von Bomnafialbireftor Brof. B. Courig. (Bd. 2.)

Das Erlebnis und die Dichtung Leffing. Boethe. Novalis. Solderlin. Von Beh. Reg. Rat Brof. Dr. 20. Diliben. 6. Aufl. Mit 1 Titelbild. Beheftet M. g .-, geb. M. 12 .-

"Aus den tiefften Bliden in die Bioche ber Dichter, dem flaren Berftandnis fur die biftorifden Beftimmungen, in denen fie leben und ichaffen muften, tommt Dilthen ju einer Burdigung poetifchen Schaffens, die eine felbftantigiccie Stellung einnimmt." (Die Biffe.)

Rapitalismus und Gozialismus Betrachtungen über die Grundlagen der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung sowie die Voraussehungen und Folgen des Sozialismus. Von Beb. Regierungsrat Brof. Dr. E. Boble. 2. Aufl. Geb. M. 6 .- , geb. M. 7 .-Ruf famtliche Breife Tenerungszuschläge des Berlags: Gept. 1920 100%, Rband. vorbeb.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

# Teubners Rünftlersteinzeichnungen

Wohlfeile farbige Originalwerte erfter deutscher Runftler furs deutsche Baus Die Cammlung enthalt jeht über 200 Bilder in den Groffen 100×70 cm (M.g.-), 75×55 cm (M. 7.50), 103 ×41 cm u. 60×50 cm (M. 6.50), 55×42 cm (M. 5.50), 41×30 cm (M. 4.50) Rabmen aus eigener Wertfiatte in den Bildern angepaften Ausführungen auferft preiswurdig.

# Schattenbilder

R. W. Diefenbach "Per aspera ad astra". Album, die 34 Tellb. des voilft. Wandiries fortlausend wiederg. (201/2 25 cm) M. 15.-. Teilbisder als Wandiriese (42 00 cm) je M. 6.50, (35 218 cm) je M. 2.-, auch gerahmt in versch, Aussühr, erhältlich.

"Göttliche Jugend". 2 Mappen, mit je 20 Blatt (251/2×34 cm) je M. 12.-. Einzelbilber je M. 1.20, auch gerahmt in verfch. Ausfuhr. ethaltlich.

Rindermusik. 12 Blätter (251/2×34 cm) in Mappe M. 16.— Einzelblatt M. 1.80

Gerda Luise Schmidt (20×15 cm) je M. 1. -. Auch gerahmt in verschiedener Ausstätung erhöltlich. Blumenoratel. Neifenfpiel. Der Besude, Der Liebesbeief, Ein Frühlingsftrauf). Die Freunde. Der Beie an "Ihn". Annährtungsversuch. Am Spinett, Beim Wein, Ein Marchen, Der Geburgstag.

#### Teubners Rünstlerpostkarten

(Ausf. Verzeichnis v. Beilag in Leipzig.) Bede Karte 30 Bf. Reihe von 12 Karten in Umichlag M. 3.-, fede Karte unter Glas mit ichwarzer Cinfaffung und Schnur M. 2.60, oval M. 2.90. Die mit \* bezeichneten Reihen auch in feinen ovalen Holzusmichen (M. 6.20), in Teupa-Nahmen (edig M. 3.10, oval M. 3.60) ober in Kettentahmen (M. 3.60).

3m Grunen, Reifenfpiel, Ein grühlingeftrauf, Der Liebesbrief. 3. Reibe: Der Brief an "Ihn", Annaberungsverfud, Am Spinett, Beim Wein, Ein Marchen, Der Gebuttstag. Jebe Keibe in Umichlag M. 1.50. Dentwurdige Statten aus Nordfrantreich. 12 Original-Lithographien von R. Cohe.

Rudolf Schäfers Vilder nach der Heiligen Schrift Det batmherzige Camaritet (M. 7.50), Jesus det Kinderfreund (M. 6.-), Das Abendmahl (M. 7.50), Hochzeit zu Kana (M. 6.50), Weihnachten (M. 7.50), Die Bergpredigt (M. 6.50) (75×55 bzw. 60×50 cm), 6 Blätter in Mappe zum etmäßigten Preise don M. 31.-

Diefe & Blatter in Format Biblifche Bilder in Mappe M. 13.-, als 23-30 unter dem Titel Biblifche Bilder Ginzelblatt je M. 3.- (Ruch als "Kitchliche Gedentblatter" und als "Gludwunsch" u. Einladungetarten" ethältlich.)

# Rarl Bauers Sederzeichnungen

Sübrer und felden im Welterieg. Einzelne Blatter (28×36 cm) 28.1.-, Liebhaberausgabe M. 2 .- , 2 Mappen, enthaltend je 12 Blatter, je . . M. S .-

Charattertopfe 3. deutschen Geschichte. Mappe, 32 81. (28×36 cm) M. 13 .- , 12 Bl. M. 5 .- , Einzelblätter M. 1 .- . Liebhaberausgabe auf Rarton geflebt M. 2 .-

Aus Deutschlands großer Zeit 1813. In Mappe, 1681. (22×36 cm) M.6.50, Einzelblätter M. 1.—. Liebhaberausgabe auf Karton geflebt. . . . . M. 2.— Auf famtliche Breife Teuerungszuschläge bes Berlags: Gept. 1920 1000/o. Aband. porbeb.

Bollftandiger Ratalog über tunftlerifden Wandichmud mit farbiger Wiedergabe von über 200 Blattern gegen Nachnahme vom Berlag in Leipzig, Bofiftrafte 3 ethaltlich

Verlag von B.G. Teubner in Leipzig und Berlin

Biblioteka Główna UMK Toruń

1415285

